GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL

LIBRARY

ACCESSION NO. 26629

CALL No. 063.05/S.P.H.K.

G.A. 79



| **  |     |    | 41 |     |    |   |
|-----|-----|----|----|-----|----|---|
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
| -   |     |    |    | 7 . |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
| 2.1 |     | ,  |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     | 79 |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     | · 🔨 |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    | -  |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     | .= |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    | **  |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    | _   |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    | 4   |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    |   |
|     |     |    |    |     |    | , |
|     |     |    |    |     |    |   |

## Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch-historische Klasse

# Sitzungsberichte

178. Band

23321

063.05 : S.P.H.K. (Mit 6 Textbildern.)



In Kommission bei Alfred Hölder

K. n. k. Hof- und Universitäts-Ruchländler Buchhöndler der Laiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien

| CEN      | ARCHAEOL GAN   |
|----------|----------------|
| 130      | Y, NEW JL. II. |
| Aco. No. | 26629          |
| Date     | 8.2.21         |
| Call No  | 063.05         |
|          | 5.P. H.k       |

## INHALT.

- 1. Abhandlung. Radermacher. Die Erzählungen der Odyssee.
- Abhandlung. Bittner. Studien zur Laut- und Formeulehre der Mehri-Sprache in Südarabien. V. (Anhang.) Zu ausgewählten Texten.
   Nach den Aufnahmen von A. Jahn und W. Hein.
- Abhandlung. Bittner. Studien zur Laut- und Formenlehre der Mehri-Sprache in Südarabien. V. (Anhang.) Zu ausgewählten Texten.
   Kommentar und Indices.
- Abhandlung. Rhodokanakis. Studien zur Lexikographie und Grammatik des Altsüdarabischen. 1. Heft.
- Abhandlung, Karabacek, Zur orientalischen Altertumskunde, V. Problem oder Phantom. Eine Frage der islamischen Kunstforschung. (Mit 6 Textbildern.)

.

#### XXVI. SITZUNG VOM 9. DEZEMBER 1914.

Das w. M. Prof. Dr. Maximilian Bittner überreicht eine weitere Fortsetzung und den Schluß seiner "Studien zur Lantnnd Formenlehre der Mehri-Sprache in Südarabien", d. i. "V.
(Anhang) Zu ausgewählten Texten 2. Nach den Aufnahmen von
A. Jahn und W. Hein", sowie "V. (Anhang) Zu ausgewählten
Texten 3. Kommentar und Indices".

Der vorsitzende Alterspräsident, Hofrat Friedrich Edler von Kenner, überreicht namens der antiquarischen Abteilung der Balkankommission das kürzlich erschienene Heft VII der Schriften dieser Abteilung, das enthält: "Die Feldzüge des C. Julins Caesar Octavianus in Illyrien in den Jahren 35—33 v. Chr. Von Georg Veith, k. und k. Hauptmann. Mit 3 Karten und 22 Abbildungen im Texte. Ex hereditate Josephi Treitl. Wien 1914.

Das w. M. Hofrat v. Jagié legt als Obmann der linguistischen Abteilung der Balkankommission zur Anfnahme in den Anzeiger den von Prof. Dr. Peter Skok eingesendeten "Zweiten vorläufigen Bericht über die toponomastische Bereisung Dalmatiens" vor.

#### XXVII. SITZUNG VOM 16. DEZEMBER 1914.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des Präsidenten der Generalkommission für das "Corpus scriptorum de musica", Prof. Guido Adler, werin für die Entsendung des w. M. Hofrates Josef Seemüller in diese Kommission der Dank ausgesproehen wird.

Der Sekrettr überreicht ferner die eben ansgegebene Lieferung XVIII des Werkes "Die attischen Grabreliefs (Text, Band IV, Bogen 9—11, Tafel CCCCXXVI—CCCCL). Berlin 1914".

#### I. SITZUNG VOM 7. JANUAR 1915.

Der vorsitzeude Alterspräsident, Hofrat Friedrich Edler von Kenner, gedenkt des Verlustes, den die Akademie, speziell diese Klasse durch das Ableben zweier korrespondierender Mitglieder im Auslande erlitten hat, und zwar durch das am 19. Dezember zu Meran-Obermais erfolgte Ableben des geheimen Justizrates Dr. Johann Friedrich Ritter von Schulte und durch das am 23. Dezember zu München erfolgte Ableben des geheimen Hofrates Direktors Dr. Ludwig Ritter von Rockinger.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck,

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Karabaeek, verliest ein Sehreibea des königl. Archivrates Dr. Hermann Knapp in München, worin dieser mitteilt, daß das von der Akademie an Ludwig Ritter von Roekinger zu seinem 90. Geburtstage abgesandte Glückwunschtelegramm den Inbilar leider nicht mehr lebend erreichte; er ist (was der Akademie, weil im Sinne des Verstorbenen keine Todesanzeige ausgegeben wurde, bei Absendnag des Telegrammes noch nicht bekannt war) sehon am 23. Dezember verschieden.

Der Sekretär überreicht eine von Prof. Nikolaus Rhodokanakis in Graz eingesendete Abhandlung über einen sabäisehen, beziehungsweise minäisehen Pflanzennamen, um deren Aufnahme in die Sitzungsberichte der Verfasser bittet. Der Sekretär überreicht den vom Vorstand des Börsenvereins der Deutscheu Buchhändler zu Leipzig erstatteten "Ersten Bericht über die Verwaltung der Deutschen Bücherei des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig im Jahre 1913. Erstattet von Dr. Gustav Wahl, Direktor der Deutschen Bücherei. Leipzig 1914'.

#### II. SITZUNG VOM 13. JANUAR 1915.

Der Sekretär verliest das Dankschreiben der Königl. Bayrischen Armeebibliothek in München für die Zuwendung der Bände IX bis XII des Werkes "Der römische Limes in Österreich".

Der Sekretär überreicht den von Prof. Dr. Matthias Murko in Graz eingesandten "Bericht über phonographische Aufnahmen epischer Volkslieder im mittleren Bosnien und in der Herzegowina im Sommer 1913".

Das w. M. Prof. Alfons Dopsch überreicht das eben erschienene Heft 11 der von ihm mit Unterstützung der Akademie herausgegebenen "Forschungen zur inneren Geschichte Österreichs", das enthält: "Ursprung und Herkunft der Reformideen Kaiser Josefs II. auf kirchlichem Gebiete. Von Dr. Georgine Holzknecht. Innsbruck 1914."

Das w. M. Hofrat Oswald Redlich erstattet den Bericht über die Arbeiten für die Habsburger Regesten im Jahre 1914.

## III. SITZUNG VOM 20. JANUAR 1915.

Der Sekretär legt die Kundmachung des Kuratoriums der Schwestern Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger, hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft pro 1915 vor.

Der Sekretär überreicht Heft 11—12 des 40. Jahrganges der vom österreichischen Handelsmuseum herausgegebenen, Österr. Monatsschrift für den Orient'.

Das w. M. Hofrat Vatroslaw Ritter von Jngić überreicht als Obmnun der lingnistischen Abteilung der Balkankommission das eben ausgegebene Heft XI der "Schriften" dieser Kommission, welches enthält: "Beiträge zur Kenntnis des Jndenspanischen von Konstantinopel. Von Mnx Leopold Wagner. Mit 1 Schriftiafel und 3 Abbildungen im Texte. Ex hereditate Josephi Treitl. Wien 1914."

#### IV. SITZUNG VOM 3, FEBRUAR 1915.

Von dem am 20. Januar 1915 erfolgten Tode des w. M. Hofrates Prof. Jakob Schipper wurde bereits in der Gesamtsitzung der Akademie am 28. Januar Mitteilung gemacht, und die Mitglieder gaben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Karabaeek, legt die von dem w. M. Hofrat Hugo Sehuehard teingesandte Druckschrift vor: "Die Schmähschrift der Akademie der Wissenschaften von Portugal gegen die dentschen Gelehrten und Künstler. Eingeleitet, abgedruckt und übersetzt von Hugo Schuchardt. Graz, im Januar 1915".

Der Sekretär legt das von Prof. N. Rhodokanakis namens des Verfassers eingesaudte Manuskript einer Abhandlung vor, welche betitelt ist: "Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie im Orient, Syrische Texte. 11: von Dr. Ginseppe F urlani, derzeit in London.

Der Sekretär verliest eine Zusehrift des Kgl. Notariates München XIII. worin Dr. Pündter, kgl. Notar, als Testamentsvollstrecker in der Nachlaßsache des k. M. der kais. Akudemie, Hofrats Ludwig Ritter von Rockinger zur Kenntnis bringt, duß derselbe seinen wissenschaftlichen Nachlaß, bezw. die in demselben befindlichen Vorarbeiten für eine auf breitester handschriftlicher Grundlage ruhende Ansgabe des kaiserlichen Land- und Lehenrechts oder des sog. Schwabenspiegelst, der philosophisch-historischen Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien als bleibende Erinnerung an ihren am 21. Dezember 1871 gefaßten Beschlaß bestimmt hat, durch welchen sie eben die Hamptarbeiten für das genannte Rechtsbuch ins Leben gerufen hat.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift der kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, worin sie als derzeitiger Vorort der Internationalen Assoziation der Akademien bekanntgibt, daß der Vorschlag, das w. M. Prof. Paul Kretschmer an Stelle des ausscheidenden k. M. Prof. Hans von Arnim als Mitglied in die internationale Kommission für das Corpus medicorum antiquorum zu kooptieren, die Zustimmung der beteiligten Akademien gefunden habe und daß somit diese Wahl als vollzogen auzusehen ist.

Das w. M. Hofrat Joseph Seemüller erstattet als Obmann der Kommission für die Herausgabe des Bayerisch-Österreichischen Wörterbuches den Bericht über das Jahr 1914.

#### V. SUFZUNG VOM 10. FEBRUAR 1915.

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Karabaceck, legt die folgenden an die Klasse gelangten Druckwerke vor, und zwar:

- 1. "Eine Auferstehungsfeier nach alten Oster-Riten. Von P. A. Dold, O. S. B. Beuron. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift "Das heilige Feuer".) Warendorf in Westfalen, o. J."
- 2. "Heute und vor hundert Jahren. Von August Fournier. (Zur Zeit- und Weltlage. Vorträge, gehalten von Wiener Universitätslehrern auf Veranlassung des Ausschusses für Volkstümliche Universitätskarse.) Wien 1914.
- 3. "Stundesdokumente der Familie von Salis. Zusammengestellt im Aufunge des Geschlechtsverbandes von Salis (herausgegeben von P. Nikolaus von Salis Soglio, Benediktiner in Benron, Hohenzollern). Chur 1914.

Der Sekretär legt den dritten vorlänfigen Bericht des Landesarchäologen und Privatdozenten Dr. Walter Schmid in Graz über die Ergebnisse seiner mit Unterstützung der kais. Akademie im Frühjahr und Sommer des Jahres 1914 durchgeführten prähistorischen Ausgrabungen (unter dem Titel "Dio Ringwälle des Bacherngebirges, III") vor.

Der Sekretär überreicht eine von dem Leiter der Musikaliensammlung der Hofbibliothek Dr. Robert Lach vorgelegte Abhandlung, welche betitelt ist: "Sebastian Sailers Schöpfung in der Musik. Ein Beitrag zur Geschichte des dentschen Singspiels nm die Mitte und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts", um deren Aufnahme in die Publikationen dieser Klasse der Verfasser ersucht.

Der von Professor Dr. Matthias Murko in Graz vorgelegte Bericht über phonographische Aufnahmen epischer Volkslieder im mittleren Bosnien und in der Herzegowina im Sommer 1913' (vgl. Anzeiger Nr. II vom 13. Januar 1915) wurde als Nr. XXXVII der Berichte der Phonogramm-Archivskommission' zur Aufnahme in die Sitzungsberichte bestimmt.

#### VI. SITZUNG VOM 17, FEBRUAR 1915.

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Knrabaeck, überreicht die an die Klasso gelangten Druckwerke, und zwar:

- 1. "Die Reichenauer Handschriften, beschrieben und erläutert von Alfred Holder (Die Handschriften der großherzoglieh badischen Hof- und Landesbibliothek in Kurlsruke, VI). II. Band: Die Papierhandschriften, Fragmente, Nachträge. Leipzig und Berlin 1914.
- Österreichische Monatsschrift für den Orient. Herausgegeben vom k. k. österreichischen Handelsmusenm in Wien.
   Jahrgang, Nr. 1—2. Jaunar—Februar 1915.<sup>4</sup>

Das w. M. Hofrat Emil von Ottenthal erstattet den Tätigkeitsberieht über die Heransgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Österreichs für das Jahr 1914.

Der Sekretär teilt mit, daß das w. M. Hofrat Ritter Lusehin von Ebengreuth sich auf seine Anfrage bereit erklärt hat, den Vortrag in der diesjährigen Feierliehen Sitzung zu halten, und zwar unter dem Titel: "Die Auflinge des österreichischen Sechandels und der österreichischen Secherrschaft in der Adria."

#### VII. SITZUNG VOM 3. MÄRZ 1915.

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Karahaeck, verliest ein Schreiben des k. M. Hofrates Ludwig von Pastor in Innsbruck, worin derselbe mitteilt, daß er den IV. Band der 11. Serie des Werkes "Nuntiaturberiehte aus Demschland" Seiner Heiligkeit dem Papste in Privatandienz überreicht habe und von Hochdemselben, welcher das Werk mit großem Interesse entgegennahm, beauftragt sei, der kaiserlichen Akademie den Dank hiefür zu übermitteln. Desgleichen habe

er Sr. Eminenz dem Kardinal-Staatssekretär Gasparri und dem Präfekten der Vatieana je ein Exemplar überreicht, welche ehenfalls für diese Aufmerksamkeit bestens danken lassen.

#### VIII. SITZUNG VOM 10. MÄRZ 1915.

Der Sekretär, Hofrat Ritter von Karabacek, verliest ein Dankschreiben der Fran Margarete Jodl für die Zusendung mehrerer aus dem Almanach separat abgedruckter Porträts ihres verstorbenen Gatten, des w. M. Prof. Friedrich Jodl.

Der Sekretär verliest ein Dankschreiben des Lundesarchäologen Dr. Walter Schmid in Graz für die Gewährung einer neuerlichen Subvention zur Fortsetzung seiner prähistorischen Grabungen am Bacherngebirge.

Der Sekretär überreicht einen von Dr. Adolf II elbok in Bregenz erstatteten Bericht über den Fortgang seiner von der Klasse suhventionierten Arbeiten zur Herausgabe des Vorarlberger Urknudenbuches.

Der Sekretär legt endlich eine von Prof. N. Rhodokanakis in Graz mit der Bitte um Aufnahme in die Sitzungsberiehte eingesandte Abhandlung vor, die betitelt ist: "Studien zur Lexikographie und Grammatik des Altsüdarabisehen. II."

#### IX. SITZUNG VOM 17. MÄRZ 1915.

Der Sekretär verliest ein Dankschreiben des Landesarchäologen Dr. Walter Schmid in Graz für die unentgeltliche Überlassung mehrerer Bände akademischer Schriften sowohl für den vorgeschichtlichen Lehrapparat der dortigen Universität, als auch zu seinem eigenen Gebrauch.

Der Sekretär überreicht den neuesten Faszikel des Thesaurus linguae latiune, und zwar Vol. VI, Fasc. II: familia fenestro, Leipzig 1945.

Der Sekretär legt weiters die folgenden an die Klasse eingelangten Druckwerke vor, und zwar:

1. Dr. Heinrich Herbatschek: Unser Seelenleben im

Völkerkriege. Ethische Betrachtungen, Wien 1945.

2. Der Kampf der Zentralmächte. Von einem Priester des neutralen Auslandes. Februar 1915.

- 3. Regimento do Estrolabio e do Quadrante. Tractado da Spera do Mundo. Reproduction fae-similé du seul exemplaire connu appurtenant à la bibliothèque royale de Munich (Histoire de la science nantique Portugaise à l'époque des grandes déconvertes. Collection de documents publiés par ordre du ministère de l'instruction publique de la république Portugaise par Joaquim Bensaude. Volume 1). Munich 1914.
- 4. Leon Ruzicka: Die Münzen von Serdiea. (S.-A. ans der Nuntismatischen Zeitschrift, 48. Band, 1915.) Mit nenn Tafeln. Wien 1915.

Das w. M. Professor Dr. Maximilian Bittner legt eine Abhandlung vor unter dem Titel: "Studien zur Shauri-Sprache in den Bergea von Dofär am Persischen Meerbusen. 1. Zur Lautlehre und zum Nomen im engeren Sinn."

### X. SITZUNG VOM 28, APRIL 1915.

Der vorsitzende Alterspräsident, Hofrat Friedrich Edler von Kenner, gedenkt des schweren Verlustes, den die kaiserl. Akademie der Wissenschaften, speziell die philosophisch-historische Klasse, durch den am 23. März d. d. zu München erfolgten Tod ihres korrespondierenden Mitgliedes. Geheimrates Karl Theodor Ritter von Heigel, Präsidenten der kgl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften, erlitten hat.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Das w. M. Prof. Leopold von Schroeder überreicht die eben erschienenen gesammelten Abhandlungen des im Vorjahre verstorbenen korrespondierenden Mitgliedes Ferdinand Baron von Andrian-Werburg, unter dem Titel "Prähistorisches und Ethnologisches. Gesammelte Abhandlungen von Ferdinand Freiherrn von Andrian-Werburg, weiland Präsidenten der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien, bei Alfred Hölder, 1915".

Das w. M. J. v. Schlosser legt das H. Heft seiner "Materialien zur Quellenkunde der Kunstgeschichte" vor.

Das w. M. Prof. Alfons Dopselt überreicht eine Abhandlung von Dr. Alfred von Fischel, betitelt: "Erbrecht und Heimfall auf den Grundherrschaften. Böhmeus und Mährens vom 13. bis 15. Jahrhundert", um deren Aufuahme in das "Archiv" der Verfasser bittet.

Die Klasse hat besehlossen, für den Fall, als bei den am 21. Mai d. J. zu Leipzig stattfindenden Berntungen der kartellierten deutsehen Akademien von der kgl. Bayrischen Akademie die Angelegenheit der Heransgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge anf die Tagesordnung gesetzt werden sollte, zu diesen Beratungen ihr w. M. Hofrat Emil von Ottenthal als Delegierten zu entsenden.

Das w. M. Hofrat Arnold Lusehin-Ebengreuth überreicht namens der Savigny-Kommission das eben erschienene
Werk ,Quellen zur Gesehichte des römisch-kanouischen Prozesses im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. Ludwig Wahrmund, Professor der Rechte in Prag, H. Band, 2. Heft:
Die Summa aurea des Wilhelmus de Drokeda. Innsbruck

1914', welches mit Unterstützung der Savigny-Stiftung gedruckt wurde.

In der Gesamtsitzung der Akademie am 19. März d. J wurden aus dem auf diese Klasse entfallenden Erträgnisse der Erbschaft Treitl folgeude Subventiouen als Dotationen für die Spezialkommissionen dieser Klasse pro 1915 bewilligt, und zwar:

|    | 1                                     |  | <br>L-1 - |       |
|----|---------------------------------------|--|-----------|-------|
| 1. | Phonogrammarchivs-Kommission          |  | K         | 3000  |
| 2. | Balkaukommission, linguist. Abteilung |  | 21        | 2000, |
|    | Limes-Kommission :                    |  | 7"        | 4000  |
| 4. | Kommission für die Bibliothekskatalo  |  |           |       |
|    | Mittelalters                          |  |           | 1200, |
| ō. | Atlas-Kommission                      |  | **        | 2000. |
| 6. | Drnckkostenbeitrag an die Klasse .    |  | **        | 5000  |

#### XI. SITZUNG VOM 5. MÅI 1915.

Der Sekretär legt das Pflichtexemplar des Werkes vor: "Monnmenta palaeographica. Denkmäler der Schreibkunst des Mittelalters. Von Anton Chronst. I. Abteilung, R. Serie, Licferung XVIII.

Das w. M. Dr. Maximilian Bittner legt den zweiten und dritten Teil seiner "Studien zur Shanri-Sprache in den Bergen von Pofär am Persischen Meerbusen", nämlich "Il. Zum Verbum und zu den übrigen Redeteilen" und "III. Zu ausgewählten Texten" vor.

#### XII. SITZUNG VOM 12. MAI 1915.

Der Sekretär verliest ein Schreiben des k. M. Geheinmates Prof. Adolf Wagner in Berlin, worin derselbe für die ibm zu seinem 80. Geburtstage ausgesprochenen Glückwünsehe dankt. Der Sekretür legt die folgenden an die Klasse gelangten Druckwerke vor, und zwar:

- 1. ,Bericht des Vereins "Volksheim" in Wien über seine Tätigkeit vom 1. Oktober 1913 bis 30. September 1914 (S.-A.).
- 2. American Journal of Archaeology. Second Series. The Journal of the Archaeological Institute of America. 1915. Volume XIX, Number 1. Concord, N. H. 1915.
- 3. Walter Schmid: "Emona. Erster Teil. Mit 18 Tafeln and 93 Abbildungen. Mit einem Beitrag von Otto Cuntx: Römische Inschriften aus Emona. Mit 28 Abbildungen. (S. A. aus dem Jahrbneh für Altertumskunde VII, 1913.) Wien 1914. (Überreicht vom Verfasser.)
- 4. Österreichische Monatsschrift für den Orieat. Heransgegeben vom k. k. österr. Handelsmuseum in Wien. 41. Jahrgaag, Nr. 3-4.

Der Sekretär verliest eine Znschrift der 'Akademie der Wissenschaften zu Lissabon', in welcher nuf die Ähnlichkeit im Titel mit der sogenannten 'Portugiesischen Akademie der Wissenschaften' nufmerksam gemacht und gebeten wird, eine Verwechslung beider zu vermeiden.

Das w. M. Hofrat Leo Reinisch überreicht als Obulann der Spracheukommission den kürzlich ausgegebenen 6. Band der Schriften dieser Kommission, welcher enthält: "Dietionnaire de la langue Tigraï. Par P. S. Coulbeaux et J. Schreiber. Wien 1915.

#### XIII. SITZUNG VOM 19. Mai 1915.

Der Sekretär verliest eine Zusehrift der kgl. Sächsischen Gesellsehaft der Wissenschaften zu Leipzig, worin sie zu der am 21. Mai d. J. daselbst stattfindenden Eröffnungssitzung der Verhandlungen des Kartells der deutschen Akademien und gelehrten Gesellschaften einlädt und die Liste der angemeldeten Delegierten hekanntgibt.

Demnach werden an diesen Verhandlungen teilnehmen:

von der kgl. Preuß. Akademie zu Berlin die Herren Diels, Waldeyer, Roethe und Planck;

von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen die Herren Wackernagel und Ehlers;

von der Akademie der Wissenselmften zu Heidelberg die Herren Bezold und Bütschli;

von der kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften zu München die Herren Crusius, Kuhn und von Goebel.

Der Sekretär legt das an die Klasso gelangte Druckwerk vor: "Estadistica del comercio especial del Peru, Exportacion 1911. Tomo I-III. Lima Peru 1913' und "Exportacion 1912. Tomo I-III. Lima Peru 1913'.

Der Sekretär überreicht im Numen des Verfassers, des k. M. Prof. Adolf Wilhelm, das Mnnuskript zum IV. Teile seiner "Neuen Beiträge zur griechischen Inschriften kunde". (Mit 2 Tafeln.)

Das w. M. Professor Paul Kretsehmer überreicht im Namen der linguistischen Abteilung der Balkankommission den Vorläufigen Bericht des Privatdozenten Dr. Norbert Jokl über seine nordestgegischen Dialektstudien.

Das w. M. Hofrat Emil von Ottenthal erstattet den Bericht über die Fortschritte in der Neubearbeitung von J. F. Böhmers Regesta imperii im Jahre 1914.

#### XIV. SITZUNG VOM 9. JUNI 1915.

Der vorsitzende Alterspräsident, Hofrat Edler von Kennor, gedenkt des Verlastes, den die kais. Akademie, speziell die philosophisch-historische Klasse, darch den am 18. Mai zu Bonn erfolg-

#### XVIII

ten Tod ihres auswärtigen korrespondierenden Mitgliedes, des geheimen Regierungsrates Prof. Dr. Wendelin Foerster, erlitten hat.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Sekretär legt eine von Hermann Csillag in Wien eingesandte Abhandlung vor, welche betitelt ist: "Eine Philosophie der Stimme. Lüsnug des Sprachprohlems mittels des viergestimmten Schlüssels des Basses, Tenores, Altes und Sopranes".

Der Sekretär überreicht weiters eine von Prof. Josef Dörfler in Wien vorgelegte Arbeit unter dem Titel: "Über den Ursprung der Naturphilosophie Anaximanders".

## Sitzungsberichte

der

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-Historische Klasse.

178. Band, 1. Abhandlung.

### Die

## Erzählungen der Odyssee.

Von

## Dr. Ludwig Radermacher,

korresp. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien

Vorgelegt in der Sitzung am 4. November 1914.

Wien, 1915.

In Kommission bei Alfred Hölder, k. a. k. Hof- und Universitäts-Buchbändler. Bachliadler der kals. Akademie der Wissenschaften

Der Name Märchendichtung hat sieh für die Odyssee heute ziemlich eingebürgert und läuft Gefahr, zum Schlagwort zu werden; es ist aber eine alte Erfahrung, daß Schlagworte dem Nachdenken und Nachprüfen gefährlich werden können, weil man sich nicht ohne weiteres verpfliehtet fühlt. Ergehnisse, die als so gesichert gelten, daß sie eine feste Formulierung gofunden haben, immer wieder von neuem anzupacken und auf ihre Standfestigkeit zu untersuchen. Uud doch, wenn die Erkenntnis richtig ist, daß die Odyssee sieh in Märchen auflösen läßt, wie weit entfornt nus diese Einsicht dann von dem Standpunkte der Alten! Für sie war die Dichtung der Ausgangspunkt alles geographischen Wissens; sie haben also in ihr eine Realität bewundert, die sich sogar wissenschaftlich fassen und verwerten ließ. Doch gibt es auch noch heutzutage Gelehrte, die den Palast des Odysseus mit dem Spaten zu finden hoffen, uud der Streit um die Frage, wo die von dem homerischen Sänger geschilderten Örtlichkeiten der Irrfahrt liegen, wird wohl auch nach Bérard nicht zu Ende gelangen. Genau genommen stoßen wir also auf zwei grundverschiedene Auffassungen von dem Wesen des Epos, die sieh aber sofort miteinander vereinen lassen, sobald wir begreifen, daß sich in dieser Dichtung Wirklichkeit und Phantasie ebenso natürlich wie innig verbinden. Aber das phantastische Element sind nicht nur Märchen. Eine genaue Untersuchung der Motive läßt vielmehr die Vernntung begründet erscheinen, daß hinter dem Epos eino reieli blühende und vielseitig gegliederte Erzählungsliteratur gestanden haben muß, neben Sage und Märchen auch heilige Legendo und Novelle bereits entwickelt wareu. Wir wollen versuchen, dieser Anschanung zu ihrem Rechte zu verhelfen und wollen dabei zeigen, daß eine motivische Analyse für die Erkenntnis des Aufbaues und vielleicht auch der Entstehung des Gedichtes von Wert sein kann.

I.

Am echtesten und treuesten in der Ferm sind die Züge eines Märchens wehl in der Erzählung von Kirke erhalten geblieben. In einem mythischen Ostland, das von den ersten Strahlen der Soune getreffen wird, wohnt die Zauberin, eine gewaltige, stimubegabte Göttin, die leibliche Schwester des Aietes, eine Techter des Helies und der Perse. Der Rauch ihres Palastes dringt durch diehte Eiehenwälder zu Odysseus. Gefährten werden ausgeschickt, das Land und seine Bewehner zu erkunden, und sie finden in einer Waldsehlucht den Steinpalast, rund herum Wölfe und Löwen, die im Grunde verwandelte Menscheu waren. Ich hebe diese Züge herans, weil sie das Lokal, in dem eine Hexe waltet, recht lebendig schildern, und zwar nicht viel anders, als es das deutsche Märchen tnt. Ein Hanptstück aller Zanberkraft ist aber das Verwandeln der Gestalt nech heute im Velksglauben geblieben, zunächst seweit der eigene Körper in Frage kemmt,1 dann als Schadenzauber, den man gegen Fremde übt. Unter den Mitteln, die dienlich sind, erscheint in erster Linie eine Salbe, daneben eine Rutes oder ein Stab, den ja auch Athene gebraucht, um Odysseus zn verjüngen. Kirke reicht den Gefährten des Odysseus außerdem einen Trank, der bei ihnen ein vellkemmenes Vergessen der Heimat bewirkt. Möglicherweise ist dieses Vergessen nur ein Ansdruck der Tatsache, daß jenes Mittel den Unglücklichen die Besinnung überhaupt und damit die Fähigkeit ranbte, sich ihres früheren Zustandes zu erinneru. Se ist es wenigstens iu einem Märchen, das den Kern der apekryphen Acta der Apestel Andreas und Matthias bildet.3 Da gibt der Menschenfresser seinen Gefangenen einen Trank, der ihnen den Verstand benimmt, se daß sie sich für Tiere halten und ruhig in einen Stall einsperren lassen und das vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. z. B. Wuttke, Volksaberglaube 217.

<sup>2</sup> Schönwerth, Aus der Oherpfalz II 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. S. Reinach, Les Apôtres chez les anthropophages, Cultes, mythes et religious I S. 407.

geworfene Gras verzehren. Das Motiv, das Irrsinn an den Genuß einer bestimmten Speise knupft, ist ziemlich weit verbreitet. Man hat an eine Episode des Sindhadromans erinnert, die bei einem Äthiopierfürsten spielt und ganz die gleiehen Veranssetzungen und Kensequenzen hat wie die Matthiaslegende. 1 Aus neuerer Zeit stammt ein Bericht von Hermann Göhausen im Processus iuridieus eontra sagas et veneficas? (Riuteln 1630), in dem behauptet wird, ein fünfzehnjähriger Bawersbub' sei durch Genuß von Katzenhirn wahnsinnig geworden. Die in Sehweine verwandelten Genossen des Odysseus müssen sieh auch als solche fühlen, und dazu könnte der gereichte Zaubertrank dienen. Es paßt sehr gut, wenn nachher betont wird, daß sie ihren Herrn und Meister erst wieder erkanuten, nachdem sie zurückverwandelt waren.3 Freilich heißt es an anderer Stelle ausdrücklich, ihr Verstand sei unverschrt gebliebeu.4 Darin liegt ein gewisser Widersprueh, der sieh vielleicht so erklärt, daß das Motiv des Zanbertranks ursprünglich in anderem Zusammenhang stand und mit der Verwandlung nichts zu sehaffen hatte. Solch ein möglicher Zusammeidiang wird sieh im Laufe der Untersuchung noch ersehließen. Dagegen gehört das μῶλυ, die Zanberwurzel, mit der sich Odyssens gegen die Künste seiner Feindin schützt, zweifelles noch zum Hexenaberglauben. Es ist weiter nichts als eine besondere Form des Amuletts. Auch die Fermel, die Kirke spricht, als sie die Gefährten des Odysseus verwandelt, ist stilgemäß.5

Lehrreich ist ferner die Genealogie der Kirke. Sie ist als Schwester des Aietes eine nahe Verwandte der Meden, die ja gleichfalls eine Hexe war und die mannigfachsten Künste zu üben verstand. Der griechische Mythus kennt der Zauberinnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tansend und eine Nacht VI 137 (trad. Mardrus). Vgl. Reinach a. a. O. S. 407.

Ich entnehme die Nachricht den Grenzboten 1908 S. 134. Glaukos wird, wie antike Legende erzählt (Athenaios 297 a), nach Gonuß eines Krautes ξυθεος und springt ina Moer. Ino, die sich ins Meer stürzt, heißt dagegen wahnsinnig. ἐνθουσιασμός und Wahnsinu sind nahe verwandt. <sup>2</sup> Od. x 397.

αὐτάρ νοῦς ἡν ἔμπεδος ὡς τὸ πάρος περ.

Siehe den Leydener Zauberpapyrus II p. 103, 7.

noch mehr, und für alle dieso Damen, wie Mestra und Pasiphae, ist die enge genealogische Beziehung zu Helios zweifellos charakteristisch, deun wir werden dadurch auf uralte Vorstellungen geführt, nach denen alle Zauberkraft aus den Elemeuten, aus Erdo, Wasser, Luft oder Licht entspringt; Urquell des Feuers und Liehtes ist aber die Sonne. Die zaubermächtigen Wesen üben ihre Macht iu der Regel nach zwei Seiten, indom sie nicht nur sehaden, sondern auch im hohen Grade zu nützeu imstande sind. Es geht nicht an, dieso Anschauungen. die für das Verständnis auch anderer Gottheiten, wie des Apollon und der Artemis, gruudlegend sind, iu dem vorliegenden Zusammenliang ausführlieb zu verfolgen, dagegeu muß noch ein weiteror Zug der Odyssee erläntert werden, der geeignet ist, das Wesen der Kirke aufzuhellen. Odysseus weigert sich, das Lager der Göttin zu teilen, bevor sie einen Eid gesehworen hat. Wir werden an eine Erzählung Apollodors erinnert, nach der alle Frauen, mit denen Minos Umgang gepflogen hatto, sterben mußten. 1 Offenbar befürchtet Odysseus Gleiches von Kirko. Nuu wissen wir freilich, daß in der Antiko ein Aberglaube bostand, wonach jeder gesehlechtliche Umgang cines Sterblichen mit einer Gottheit todbringend war. 2 Doch bei Minos einerseits und Kirko audererseits scheint die Sacho von besonderer und eigentumlicher Bedeutung gewesen zu sein, weil Odysseus, der der Geliebte nicht nur diesor Göttin gewescn ist, soust keino Veranlassung nimmt, besondere Vorsiehtsmaßregeln zu treffcu. Kirke nud Miuos, der Gemalil der Pasiphae, sind eben Zauberer, denen gegeuüber außergewöhuliche Behutsamkeit geboten ist. Daher sehützt sieh Prokris gegen Minos vermittels der Κιρκαία βίζα, die man wohl als identisch mit dem μωλυ zn verstehen hat. Jüngere Sago weiß, daß Kirke den Glaukos liebte, aber eifersüchtig war, weil er eine audero, die Skylla, vorzog, daß jedoch Kirke nicht imstando war. Glankos in ihrer Eifersucht einen Schaden anzutun. Hier begegnen wir einer mehr romantisebon Ausspinnung der uns schon bekaunten Motive.

<sup>2</sup> Apollodor III 197. Gruppe, Griech. Mythologie 7082.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Artemidorus Oneirocritica p. 81, 12 Hercher. Deutlich ist die Erinnerung an diesen Glauben Odyssee ε 118 ff. (s. auch das Scholion HPQ zu 124).

Jedenfalls steht fest, daß Kirke, wie man auch in letzter Linie ihr Wesen deuton mag, eine echte Hexe war. Man hat sie ja in verschiedener Weise mytholegisch zu fassen gesucht und hauptsäehlich eine Mondgöttin oder eine Unterweltsgöttin in ihr zu erkennon geglaubt.1 Die Dentungen sind allesamt unsieher, aber weder die eino nech die audere würde der Hoxennatur widersprechen. Wir dürfen also in der Kirkeerzählung ein Hexenmärchen erwarton, und dem ist in der Tat se, wie die Parallelen lehron. Freilich taucht hier sofert eine Frage auf, die uns immer wieder beschäftigen wird, ob nicht die landläufigen, entsprechenden Märchen direkt aus der Odysseo abgeleitet und demnach für die Natur der Dichtnug nicht boweiskräftig sind. Es hilft wenig, wenn wir uns einer solchen Frago gegentiber auf den Standpunkt stellen, die Odysse sei lango Zeit hindurch ein wenig gelesenes und gekanntes Buch gewesen und daher kaum als Quelle mederner Märchen auzusehen. In der Antike ist sie jedenfalls viel goleseu worden, und wenn wir darauf achten, mit welcher Zähigkeit sich Velkstradition erhält, so können wir wohl für möglich halten, daß schon damals sieh Episoden der Dichtung als selhständige Überlieferung losgelöst haben und mit der Zeit, mehr oder weniger verändert, sehr weit herningekommen sind. Die Frage des Ursprungs und der Verbroitung unserer Sagen und Märchen ist ja überhaupt auch heute noch sehr dunkel, und wer auf diesem Gebiet etwas beweisen will, tut gut, möglichst wenig eder am besten überhaupt nichts vorauszusetzen. Wenn wir die Kirkeepisede als Märchen auffassen, so geschieht es nicht wegen der unmittelbaren modernen Parallelen, sondern vielmehr wegen der typischen Verwandtschaft mit solchen Märchen, die an sieh se ferne abstohen, daß ihro Solbständigkeit nur sehwer bezwoifelt worden kann. Gerland 2 hat auf eine indische Parallele zur Kirke hingewiesen, Bender<sup>3</sup> auf eine im mongolischen Heldenepos. Wenn jemand diese Geschichten als direkte Abkömmlinge der Odyssee verstehen will, se wird man lieber

<sup>1</sup> Siehe unten S. 8 Anm. 4.

Altgriechische Märchen in der Odyssee. Magdeburg 1869 S. 35.

Die märchenhaften Bestandteite der homerischen Gedichte, Programm Darmstadt 1878 S. 22 ff. Er spricht sich selbst für Abhängigkeit von der Odyssee aus.

unterlassen, dagegen zu streiten, weil ein Gegenbeweis sehr schwer zu führen ist. Die ven E. Rohde (Gr. Roman 3 1842) und dann wieder von Creeke angeführte buddhistische Erzählung aus dem Mahavanse VII 1 erinnert jedeufalls se lebhaft an die Odyssee, daß an Abhängigkeit zu denken kaum vermeidlich ist. Wir geben sie als Prebe. Yakkhini, eine Menschenfresserin, betäubt die Genessen des Wijaga und sperrt sie in eiuen Käfig; er bewaffuet sich und geht auf die Suche nach ihnen; die Hexe lädt ihn ein, zu essen und zu trinken, dech er zieht das Schwert, bedreht sie und zwingt sie zu schwören, keinen Zauber mehr zu üben. Es wird ein Fest angerichtet und dann vermählt er sich mit ihr in einem Gemach, das sie aus dem Fuß eines Baumes hat hervergehen lassen.1 Man kann sieh nicht leicht der Vermutung erwehren, daß Kirke auf irgend einem Wege speziell nach Indien gelangt sei.2 Aber wir besitzen nebenbei eine Reihe von Märchen, die zusammen mit der Kirkeerzählung und ihren Nächstverwandten einen besonderen Typus innerhalb des ungeheuren Kreises der Verwandlungserzählungen bilden. Bald als Kompenente einer weitläufigeren Geschichte, bald auch auf sieh gestellt, ist eiu Märchen weit verbreitet, nach dem zwei oder drei Brüder ausziehen3 und der Reihe nach einer Hexe begegnen (die auf einem Baume sitzt). Die ersten werden nebst den sie begleitenden Tieren (durch Bertthrung mit einer Rute) in Steine verwandelt; der letzte ist mißtrauisch, geht auf die Verschläge der Hexe nicht ein, zwingt sie vielmehr mit Gewalt,4 die Steine

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. W. Crooke, Folklore XIX (1908) S. 179. Identisch ist die von Weber, Abhandl. d. Berliner Akad. d. Wissensch. 1870 S. 15 mitgeteilte Erzählung. Slebe auch v. Negelein, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 13 (1903) S. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. das Urteil Webers a. a. O. Über das Eindringen von Motiven der Odyssee in die mongolische Heldensage siehe Jülg, Verhändlungen der Würzhurger Philologenversammlung (1868) S. 58—71. Freilich ist das Meiste, was Jülg gibt, zweifelhaft, manches eher unähnlich als ähnlich.

Siehe besonders die Nachweise von Kühler zu Gonzenbach, Sizilische Märchen Nr. 40. Grimm Nr. 60 mit den Nachweisen von Joh. Bolte und G. Polivka. Vgl. ferner Kuhn und Schwartz, Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche S. 344 nnd Poestion, Isländische Märchen XXXI S. 259 ff.

Wenn zu κίφκος ,Habicht' eiu weiblicher Personenname gebildet wird, se kann er nicht anders als Κίφκη lauten; vgl. "Ιππη als Frauenname.

zurückzuverwandeln; dabei werden noch viele ins Leben zurückgerufen, die früher verzauhert worden waren, Kaufleute. Handwerker, Hirten. Die Hexe wird verbrannt. Hierin erkenne ich eine entferntere und darum heweiskräftige Parallele, wenn es gilt, den Charakter der Kirkeerzählung zu bestimmen. Obwohl näulich die Verwandtschaft unmittelbar einlenchtet, so sind dech audererseits die Einzelheiten so selbständig, daß man mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten darf: beide Formen der Verwandlungsmärchen laufen entweder unabhängig nehen einander her oder, wenn eine Ableitung stattgefunden hat, so ist eher die Kirkegeschichte aus dem Zweibrüdermärchen entsprungen.

Zu der charakterisierten Märchengruppe gehört nan auch ein Märehen aus Korsika, das deshalb lehrreich ist, weil es den ursprünglichen Sinn des Speiseangehots in sehr dentlicher Form zu bewahren seheint (Fr. Ortoli, Les contes populaires de l'île de Cerse I Nr. 6). Danach geraten drei Bruder in die Hand einer bösen Fee, die ihnen einen Ring reicht, den sie anlegen. Sie werden in Böeke verwandelt und in einen Stall gesperrt. Die Schwester zieht aus, um ihre Brüder zu erlösen, und kommt mit Hilfe einer guten Fee zu der Hexe. Dort weigert sie sich, den Ring anzunehmen; da hietet ihr die Hexe zuuächst Speise und Trank, dann ein Kollier von Gold und wundersehöne Kleider, aber Milia (se heißt das Mädcheu) wird belehrt, die Geschenke abzulehnen, und bleibt infolge dessen wohlauf und unversehrt. Als die Zauberin sich zum Schlasen niedergelegt hat, wird sie von Milia mit einem Messer getötet, die Brüder und zahlreiche andere Verwandelte werden wieder zu Menschen. Diese Erzählung hat mit dem Kirkemärchen sehr charakteristische Zuge gemeinsam und ist dech wieder in anderen Punkten so eigentümlich, daß man nicht gut an Abhängigkeit denken kann. Die angebotene Speisung hat deutlich den Zweck, dem Mädehen zu sehaden, und weist die Geschichte in Zusammenhänge, die wir mnumehr näher zu erläutern haben.

Unbedingte Motionsfähigkeit ist das Grundgesetz der griechischen Vollnamenbildung: Selmsen, Rheinisches Museum 60 (1905) S. 636. Im Märchen sitzt die Hexe auf einem Baum, hat auch Tiergestalt (Katze). Könnte danach der Name Kirke nicht Märchenerinnerung sein?

Das Metiv vom Vergessen des früheren Zustandes kehrt wieder in der Erzählung des Letophagenabenteuers, seine Anwendung ist indes mit der in der Kirkeepisede vielleicht nicht ganz ideutisch. Dert handelt es sich anscheinend um eine Lähnung der geistigen Fähigkeiten nach dem Genusse eines Zaubertrankes, hier dagegen ruft die verzehrte Letesspeise eine besendere Ferm der Zuneigung herver, se daß die ausgeseudeten Späher im Lande bleiben uud, wie es dann allerdings weiter heißt, die Rückkebr vergessen wellen; es ist danach keine Trubung des Bewußtseins, sendern cher eine Veränderung des Willens zu kenstatieren. Wir haben wehl nichts unbedingt Entsprechendes. Einmal kennen wir eine Verstellung, wonach jemand durch den Genuß ven Speise und Trank an den Ort, an dem er sieh gerade aufhält, fest gehunden wird. So wird Proserpina die Rückkehr abgeselmitten.1 In einer pelynesischen Erzählung heißt es, die Götter seien zur Erde hinabgestiegen und hätteu irdische Speise genessen; darauf mußten sie im Lande verbleiben.\* Der Sektirer Apelles hat sieh ähnlich die Bindung der Menschenseele an den Leib erklärt.8 Es handelt sich augenscheinlich um einen Zwang. ven dem der Wunseh einer Rückkehr niebt ausgelöscht zu werden braucht, sewie nach deu Verstellungen des Buches Henech die Engel, die auf die Erde gegangen waren und sieh mit sterblichen Frauen vermählt hatten, auf die Erde verbannt bliebeu.6 Etwas anders ist es in Märehen, die ausdrücklich ven einem Vergessen des früheren Zustandes nach einem bestimmten Akt reden, und die ich lieber hierhin als zur Kirkeerzählung stelle. In dem Märehen ven der vergessenen Braut wird dem ausziehenden Verlebten die Bedingung gestellt, daß er nichts, aber auch gar nichts, küssen darf, weil er senst die Verlobte vergessen würde. Es kemmt ver, daß cin Windspiel den Herrn kußt, und im selben Augeubliek eut-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe dazu Schambach und Müller, Niedersächsische Sageu und Märchen S. 374 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mariner, Tonga Islands (London 1818) II 127.

<sup>3</sup> Tertulliau, de anima 23: Apollos sollicitatas refert animas terrenis escis de supercaelestibus sedibus.

<sup>4</sup> Henoch C. VI-X.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R. Köhler, Kleine Schriften I 163. Cosquin, Contes de Lorraine II S. 27.

schwindet diesem die Erinnerung an das Mädehen. Aber zuweilen wird anch das Esseu in einem fremden Lande untorsagt. In einem sehwedischen Märchen vergißt der Jüngling seine Brant nach dem Genuß von Pfefferkörnern,1 in einer isländischen Fassung heißt es, daß der heimkehrende Königssolm aus einem Goldbecher Wasser getrunken und infolgo dessen die Braut vergessen hahe.2 Der Märchenzug ist sicher alt: denn er liefert im Grunde die allegorische Einkleidung des neuerdings oft besprochenen gnostischen Hymnus der Thomasakten.3 Da zieht ein Königssohn nach Ägypten, um die von einer Schlange bewachte küstliche Perle aus dem Meere zu gewinnen. Obwohl vor den Ägyptern gewarm, kostet er von ibrer Speise, vergißt Herkunft und Perle und dient dem König als Knecht. Das Weitere gehört nicht hierher. Glaube auf Färöer läßt ein Vergessen der Vergangenheit nach dom Gennß von Bier oder Milch im Elfenlande eintreten,4 und damit berührt sich in eigentümlicher Weise die ausführlichste Erzählung dieser Art, die wir besitzen, nämlich die von der Einkehr des Königs Gormo und Genossen bei Guthmundus, wie sie Saxo Grammatiens im achten Buch der dänischen Geschichte (288) berichtet. Die Ankömmlinge werden von ihrem Reisebegleiter Thorkillus gemahnt, sich der fremden Speisen zu enthalten. von den Eingeborenen getreunte Sitze einzunehmen und niemand zu berühren. Wer nämlich von jenen Speisen koste, verliere die Erinnerung an alles und müsse immer in der Gemeinsehaft der fremden Ungeheuer leben. Eine Berührung mit ilmen habe die gleiche Wirkung. Man erkennt in diesen Bestimmungen sofort auch den eigentlichen Sinn des Kußverhots der Märchen von der vergessenen Braut. Wir übergehen die einzelnen Versuchungen, die Gormo bereitet werden und die er durch strenge Enthaltsamkeit glücklich überwindet. Die Erzählung des Saxo in irgend einen Zusammenhang mit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schambach und Müller a. a. O. S. 387. Köhler a. a. O. S. 172.

Rittershaus a. a. O. S. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Wendtand, Die hellenistische Kultur<sup>2</sup> S. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zeitschrift des Vereins für Volkskunde II (1892) S. 2. Ähnliches von den Maeri und den Sieuxindianern bei Crooke, Folklore XIX (1998) S. 177.

Odyssee, ob mittelbar oder unmittelbar, zu bringen,1 wäre ganz gewiß verfehlt, schon deshalb, weil sie mit besonderer Klarheit die Grundvorstellung aller jener Legenden zum Ansdruck bringt, daß man in einem Lande böser Dämonen nichts berühren, nichts genießen soll, um nicht den Geistern zu verfallen.9 Der mythische Hintergrund der Märchen und Sagen dürfte demnach die Unterwelt sein, womit natürlich nicht erwiesen ist, daß Märchen und Sago diese Vorstellung auch hewußt festhalten.3 Aber wieder reiht sich Antikes in den großen Zusammonhang, eiumal der Glaube an das Wasser der Lethe im Ilades, danu jene eigentümliche Legeude,4 nach der Orestes, mit dem Blute der Mutter befleckt und den Unterirdisehen verfallen, von seinen Gastfreunden zwar aufgenommen, aber au getrenntem Tisch mit hesouderer Speise und besonderem Trank bewirtet wird; es ist in letzter Linie die Gemein-· sehaft mit dem Bösen, die man unbedingt meiden miß, weil sonst das Böse Gewalt über uns selber bekommt. Aber das Land der Lotophageu ist sehöu und seine Bewohner sind voll Liehenswürdigkeit. Wer Lotos genossen bat, der will, wie wir bereits betonten, sieh nieht mehr der Vergangenheit erinnern uud will im Lande bleiheu. Das alles ist von besonderer Art. Trotzdem hieße es wohl zu weit gehen, wenn wir daraus einen fuudamentalen Unterschied der Erzählungen herleiten wollten. Dagegen sprieht das rόστου λαθέσθαι des epischen Dichters.

Allerdings selber zweifelnd tut es Hern. Jantzen In seiner Überselzung der neun ersten Bücher des Saxo Grammaticus (Berlin 1900) S. 449 Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Variante der bohandolten Vorstellung liegt in Grimm K. 11. M. 93 vor. wo Essen und Trinken einschläsernd wirkt; vgl. Mailath, Magyarische Sagen, Märchen und Erzählungen I<sup>2</sup> S. 36. Siehe auch Cosquin, Centes de Lorralno II S. 26; Crooke, Folklore 9, 121; Bartsch, Sagen, Märchen und Gebränche aus Mocklenburg I S. 58 Nr. 75 (Typus der Prosorphalegende); Müllenhoff, Sagen etc. Nr. CDXXII S. 310; Thurneysen, Sagen nus dem alten Irland S. 76. Endlich die vor allem reichen Sammlangen bei Schambach und Müller, Niedersächsische Sagen S. 378 ff. Umgekehrt wird man durch Genuß von Gütterspeise selbst zum Golt: Gruppe, Mythologie 993; N. G. Pelitis, Παραδόσεις II S. 1123 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sio isl festgehalten in dem Märchen Chalte blanche bei Cosqulu, Coutes de Lorraine Nr. XXXII.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Euripides, Iphig. Taur. 941 ff. Plutarch, Quaest. conv. 613 b. 643 a, b. Pansanias II 31, 11.

Vielmehr scheint es, als ob das Motiv im Epos nur eine leichte, realisierende Veränderung erfahren habe, ganz ontsprechend dem kräftigen Wirklichkeitssinn, der die jonische Dichtung überall belobt. Ich trage kein Bedenken, auch in der Lotophagenerzählung ein altes Märchen wieder zu finden, das eine engere Verwandtschaft zur Proserpinalegende, zu den Märchen von der vergessenen Braut und zuletzt auch zu jenen Erzählungen besitzt, die das Vergessen eines früberen Zustaudes an den Genuß einer bestimmten Speise knüpfen.

Zwei Menschenfressergeschiehten finden sich in den Apologen, von denen die Kyklopenlegende nach Inhalt und Umfang das starkste luteresse beansprucht. Seit Wilhelm Grimm und Mannhardt zuerst die Aufmerksamkeit auf sie hinlenkten, ist sie vielfach behandelt worden,1 und es hat sich namentlich heransgestellt, daß das Vergleichsmaterial ungehener groß ist. Einige von diesen Erzählungen geben den Inhalt der epischen Dichtung mit auffallender Treue wieder,2 und wenn man sie mit ihren nächsten Verwandten in der Gesamtheit überblickt, so findet man leicht die drei Hauptelemente heraus, die wir schon bei Polyphem antreffen: Tänschung durch den Namen, Blendung des Unholds, in dessen Hand man geraten ist, Flucht mit Hilfe des Widders.3 die allerdings oft durch den Zug ersetzt wird, daß der Flichende sich mit dem Fell eines geschlachteten Tieres bekleidet. Daneben begegnen freiere Variationen; insbesondere verhindet sich die Täuschung durch den

Ich nenne besonders Nyrop, Sagnet om Odysseus og Polyphem, Kopenhagen 1881. G. Meyer, Essays und Studien I 218 ff. Derselbe bei E. Schreck, Finnische Märchen S. XXVI. E. Rohde, Der Griech. Roman 3. Aufl. S. 184 Anm. 2. A. Zingerle, Tireleusia S. 129 ff. Gregor Krek, Einlsitung in die slawische Literaturgeschlichte 1887 S. 665—759 mit Nachträgen im Archiv für Religienswissenschaft I 1898 S. 305 ff. Laistner. Das Rätzel der Sphinx II 1 ff. N. G. Politis, Παραδόσεις II S. 1339. O. Hackmann, Die Polyphemsage in der Volksüberlieferung, Akad. Abh. Helsiugfors 1904. J. A. Macculloch, The Childhood of Fiction (London 1905) S. 279 ff. Leo Frobsnius, Das Zeitalter des Sonnengoltes (Berlin 1904) S. 373 ff. W. Crooke, Folklore XIX (1908) 172 ff. Mannhardt, Ulysses in Germanien, Wolfs Zeitschrift für deutsche Mythologie IV S. 93 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An der Abhängigkeit von der Odyssee ist in manchen Fällen nicht ze zweifeln. Vgl. A. Wiedemann im Urquell V (1894) S. 86.

Dieser Zug kommt übrigens auch selbständig in nicht verwandten Märchen vor: Asbjoernsen und Moe, Norwegische Mürchen t S. 106.

Namen durchaus nicht häufig mit der Blendung. Wir finden auch statt der Täuschung ein vollkommen neues Motiv, insofern als von einem Gegenstand die Rede ist, deu der Riese dem Helden reicht und der den Helden zwingt, sich selbst zu verraten, bis er den anhaftenden Finger abbeißt oder abschneidet und uunmehr heimlich entkommt. Es ist danach nicht unmöglich, daß wir zwei Formen einer mehr primitiven Erzählung anzusetzen haben, die bereits dem epischen Diebter vorlagen1 und vou ihm kombiuiert wurden, orstens eine Erzählung mit Täusebung durch den Namen und Flucht, zweiteus eino Erzählung mit Bleudung und Flucht. Aber ein strikter Beweis für dioso Aunahme ist nicht zu erbringen. Eines ist sieher, nämlich daß die Polyphemerzählung der Odyssee als solche vom Volke aufgenomiuen, verbreitet und auch variiert worden ist, und so hätten wir, wenn wir der oben bezeichneten Hypothese folgen, den ziemlich komplizierten Vorgang anzunehmen, daß die Geschichte der Odyssee einesteils aus dem "Märchen' floß und auderuteils das "Märchou' wieder beeinflußte. Begnemer ist der Standpunkt, den z. B. O. Gruppe einnimmt,2 der (wenn ich richtig verstehe) für wahrscheinlich hält, daß sämtliche moderne Erzählungen Abkömmlinge aus dem Epos seien. Es scheint jn, daß die sogenannten Selbstgetau-Geschichten einen einfachen, iu sich geschlossenen und darum selbstäudigeu Typus darstellen. Der wesontliche Inhalt dieser Erzählungen ist kurz folgeuder:3 Ein Holzbauer stößt im Gebirge auf einen wilden Mann oder eine Fanga, nennt sich, nach dem Nameu gefragt, "Selbstgetan" oder "Selbst", weiß den Feind in einen gospaltenen Holzstock einzuklemmen und flieht. Die zur Ililfe herbeigerufenen Geuossen des Unholds fragen ihn, wer ihm den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe die Bemerkung von Finsler, Deutsche Literatur-Zeitung XXXV (1914) S. 2054. Mülder, Hermes XXXVIII (1903) S. 414 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Griechische Mythelegie S. 707 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Welfs Zeitschrift für deutsche Mythologie II S. 58 Nr. 16 und besenders Zingerle, Tiroleusia S. 129 ff. Dazu die Variante, daß ein Senne "Selbert eder "Selbergetan" täglich Besuch von einem Unbeld erhält und gezwungen wird, diesem deu Rücken zu krauen. Er nimmt zuletzt eine Hechel mit eisernen Borsten und setzt ihm damit kräftig zu. Weiter dann wie eben; siehe Jegerlehner, Am Herdfeuer der Sennen S. 27. Auch diese Hechel wird glühend gemacht: Graber, Sagen aus Kärnten S. 31 Nr. 37.

Schaden getan habe, erhalten die Antwort Solbstgetan' und ziehen darauf natürlich wieder ab. Man könnte glauben, hier einen von zwei Urtypen vorzufinden, aus denen sieh die Erzählung des Odysseus nach einer vorhin bezeichneten Vermutung zusammensetzt, deeb spinnen sieh auch veu den Selbstgetan'-Geschichteu merkwürdige Fäden hiu zu der alten Legende der Odyssee. Ein Beweis ist die Erzählung bei J. Jegerlehner. Sagen aus dem Unterwallis,1 die hier im Original angeführt werden muß: 'In Orsivaz, einer Alp westlich Painsee, wohnte eine Fee, der die Hirten jeden Tag ein Schaf zum Auffressen hinhalten mußten. Eines Tages verabredeten sie, die büse Fee umzubringen. Der dazu auserkorene Hirt war der Fee nur unter dem Namen Mime (mome) bekannt. Als der Tag der Ausführung kam, steckte Mime der Fee statt des Schafes ein glühendes Eisen in den Rachen. Sie schrie so laut, daß die Fee von Chaudolin herüberkam nud sie frug, wer die Uutat begangon habe. ,Mine hat es getan,' brüllte die Sterbende. Num, wenn du selbst der Täter bist, warum rufst du mich,' entgegnete entrüstet die Fee von Chandelin und verschwand wieder'. Angesiehts einer so merkwittdigen Spielform (und das Material ließe sieh vermehren)2 muß man in seinem Urteil vorsiehtig werden und darf die Frage aufwerfen, ob alle späteren verwandten Geschichten tatsächlich etwas nützen können, um den ursprüngliehen Charakter der Polyphemdichtung zu bestimmen; denn gesetzt den Fall, daß sie aus der Odyssee stammen, se haben sie keine Beweiskraft mehr. Wenn wir tretzdem au der Meinung festhalten, daß die Kunhimtela auf einen eeliten, ursprüngliehen Märcheustoff zurückweisen, se ist der Grund erstens die ungehouer große Verbreitung dioser Erzählungen, die auf einen uralten Fabelstoff sehließon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 182 Nr. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich führe eine neugriechische Variante an (hei Politis, Haquadistic Nr. 626), die Akteure sind dert ein Müller und ein Kallikantzare (Kohold). Der Müller nennt sich "Vonselbst", er versetzt dem Kallikantzaren, der ihm das Fleisch am Bratspieß verderben hat, einen Hieb mit einem glübenden Helzscheit. Der Kallikantzare, verbraunt, schreit um Hilfe und es entwickelt eich folgender Dialog zwischen ihm und seinen Genessen: Wer hat dich verbraunt? — Von selbst! — Nun, wenn du dich von selbst verbrannt hast, was brüllst du danu so? Vgl. S. 14 Aum. 3.

läßt gleich der Flutsage, dem Jonasmythus und ähnlichem Universalbesitz der Menschleit, zweitens ihro Ähnlichkeit mit den Däumlingsmärchen,1 in denou die Überlistung oines Unholds und die Flucht aus der Gefangenschaft in durchaus selbstäudiger Weise erzählt wird. Je woiter solche Märchen in allen Einzelheiten abstechen, um so beweiskräftiger sind sie, aber sie zeigen auch ihrerseits nichts mehr als die Herkunft der Grundidee in der Polyphemerzählung. Diese Erzählung selbst ist, wio sie im Epos vorliegt, ganz gewiß nicht als Märchen eiuzuschätzen, weil im Gegeusatz zu der magisehon Flucht, die iu den Däumlingsgeschichten einen breiten Raum einuimmt, überhaupt vichts Wunderbares geschieht. Selbst die Riesengestalt und das einzige Auge des Zyklopen hat für die Alten nichts Märchenbaftes besessen, da sie noch in ihrer aufgeklärten Zeit an die reale Existenz soleher und ähnlicher Wesen geglaubt haben, und Menscheufresser gibt es noch heute. Gewiß ist anch den Mythologeu, die sich um die Figur des Zyklopen redlich bemüht baben, nicht viel Vertrauen zu sebenken; so braucht die Einäugigkeit nicht notwendig ein mythischer Zug zu sein, weil die Sage auch sonst Wesen von besonderer Art in rein phantastischer Weise mit pur oinem Auge ausgestattet hat. Man kann nur fordern, daß, wer immer die Polyphemerzählung für einen Mythus oder für ein Märchen erklärt, sieh in gleicher Weise der Verantwortung bewußt bleibe, die in solelt einer Behauptung enthalten ist.

Das Laistrygonenabenteuer ist mit noch größerer Realistik geschildert. Haben doch die eharakteristischen Züge, die bei der Beschreibung ihres Landes gegeben werden, immer wieder zu dem Versuch gedrängt, die Heimat des Volkos geographisch zu bestimmen. Aber zwei siehere Spuren sind democh vor-

Diese Märchen haben ja selbst Übergangsformen, die zu Polyphem hinüberleiten. Siehe auch Zingerle, Süddeutsche Hausmärcheu S. 51 (Menschonfresser lu der Höhle). Bemerkenswert sind endlich die von Mannhardt, Ulysses in Germanien S. 97 unten beigebrachten Parallelen, die Geschichte von den Küchlein, die vom Wolf in die Höhle gelockt und dort gefressen werden. Ferner die Tiermärchen bei Mannhardt S. 99 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jegerlehner, Sagen aus dem Unterwallis S. 125 Nr. 23 am Schluß. Belte und Polivka, Anmerkung zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm 1 S. 536.

handen, die auch im Märchen wiederkehren, nämlich das wegweiseude Mädelien und die Einkehr bei der Frau des Riesen, während er selbst abwesend ist. Des Vergleiehes und der Feststellung des Unterschiedes halber führe ich ein Märchen der Heiltsuk an, das L. Frobenius 1 mitgeteilt hat: Vier auf die Jagd ausgehende Brüder werden gemahnt, nicht in das Haus zu geben, aus dem rötlicher Rauch aufsteigt; denn dort wohnt der Menscheufresser. Sie setzen sich über die Warnung hinweg und treffen drinnen die Frau und ein Kind, das echte Neigungen zur Menschenfresserei zeigt. Die Brilder erschrecken und es gelingt ilmen, durch List ans dem Hause zu entkommen. die Fran aber ruft laut ihrem Manne, der erscheint und die Plüchtlinge verfolgt. Der älteste Bruder wirft Wetzstein, Kamm und Fischöl hinter sich, worans ein Berg, ein Gestrüpp und ein großer See entstehen. Als der Mensehenfresser trotzdem endlieh das Haus der Brüder erreicht, wird er in eine Grube gestürzt und mit nachgeworfenen glühenden Steinen getötet. Wie man sicht, läuft diese Erzählung auf eine Flucht uuter wunderbaren Umständen hinaus, und oben das bestimmt den Märehenton. Nieht alle Parallelerzählungen, wie man sie bei Frobenius zahlreich finden kann, haben die magische Flucht. Vergleicht man die Odysseo, so erkennt man, daß der Schluß der Geschiehte direkt historische Farhe bekommt: die Laistrygonen . verfolgen, greifen die Schiffe des Odysseus im Hafen an und verniehten sie bis auf eins. Hier trägt der Bericht ganz offenkundig den Charakter einer Sage, und wenn er soust Motive enthält, die auch im Märchen begegnen, so sind sie doch für den Märcheneharakter einer Erzählung nicht unbedingt bestimmend. Menschenfresser gibt es außerdem woeh in der Wirklichkeit, im Mythus und in der Sage, und so ist os schwerlich richtig, einfach von einem Laistrygonenmärchen zu redeu, wio ich es selbst einmal getan habe. Es ist nur eine Ogregeschiehte mit einigen typischen Zügen, bei der die Namen Lamos und Telepylos auf den Hades, also auf mythische Vorstellnugen zu weisen scheinen.3 Das mythische Grundelement,

Das Zeitalter des Sonneugottes S. 376.

Rheinisches Museum LX (1905) S. 588 ff. Vgl. Evelyn White, Classical Review XXIV (1910) S. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rheinisches Museum a. a. O. S. 592 f.

Entkommen ans der Gewalt des Unterweltherrn, hat zweifelles neben dem Märchen¹ anch der Sage Nahrung gegeben, und deshalb wird mau bei jeder verkemmenden Erzählung, die mau zu definieren hat, wesentlich auf den Charakter der begleitenden Umstände achten und sich fragen müssen, eb sie mehr nach der Seite des Lebens eder der des Wunders neigen. Dann ist das Laistrygonenabenteuer eher als Sage zu verstehen.

In der Aieleserzählung finden wir alte physikalische Anschaunngen und rein mythische Elemente mit Motiven verkuupft, die gleichfalls eher der Sage als dem Märchen angehören. Die Verstellung ven der dämenischen Natur der Winde ist allgemein mythisch und noch im modernen Volksglauben weit verbreitet. Daher epfert man ihnen und ruft sie an (Kaibel, Epigr. 1036); man bedient sieh ihrer im Zauber, wie es hesonders Finnen und Esthen verstehen sollen; man bedreht sie und vermag sie anch zu binden oder durch ein in die Luft gewerfenes Messer zu verwunden. Als Herr waltet über sie ein Künig eder die Windmutter, die nach deutscher Märchenanschauung ferne in einem Palast wehnt. Vergil und Ovid sagen uns, daß die Winde in Höhlen eingeschlessen sitzen; das ist anch Schweizer und ungarischer Glanbe und wird in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Märchen charakteristisch ist vielleicht noch der Umstand, daß die Frau im Hause des Menschenfressers sich dem Ankömmling gegenüber freundlich zeigt. Feindschaft ist ein ausgeprägt seltener Zug.

Windzauber bei den Finnen im 13. Jahrhundert, alehe Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 27 (1906) S. 80. — Bei den Esthen, siehe Krentzwald, Esthnische Märchen 1 und 2 mit Anmerkung. Danach unterscheidet der alte Glaube der Esthen feindliche und freundliche Windgelster und schreibt beiden weitreichenden Einfüß zu. Krankheiten kommen vom Winde und werden vom Winde vertrieben. Über antiken Windzanber siehe Gruppe, Griechische Mythologie 37 n. 5. Modernes bei Grimm, Deutsche Mythologie 11 S. 606 = 4. And. S. 532 f. Creeke, Folklore XIX (1908) S. 185.

Binden der Winde: siehe Schwartz, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde I (1891) S. 448 ff.

<sup>4</sup> Schillot, Contes des marins S. 219. Über Opfer an die Winde siehe Gruppe, Griechische Mythologie 835, 5, 1442, 11. Köhler, Sagenbuch des Erzgebirges S. 156.

Müslocki, Voiksglaube der Magyaren S. 61. Kreutzwald, Esthnische Märchen S. 10. S. 89. Für die Bretagne Schillet, Lég. de la mer 11 153.

<sup>6</sup> Wolf, Deutsche Märchen und Sagen Nr. 20.

Aeneis I SI. Ovid, Metam. I 262 ff.

Sizilien und Polyuesien erzählt.1 Die Anschanung hängt damit zusammen, daß man den Wind in einen Balg, Schlauch oder Sack einsperren kann," und so berichtet die Antike. daß dor Philosoph Empedokles Säcke aus Eselshäuten verfertigen ließ, um die Winde zu fangen.3 Nach einer baskischen Sage wird der Sildwind in einen von allen Ortsfrauen angefertigten riesigen Wollstrumpf gesperrt, kommt aber dadurch frei, daß Mäuse in den Strumpf ein Loch nageu.4 Ganz geläufig ist der Antike die Vorstellung von schwimmenden Inseln, aber sie ist auch den Modernon nicht fremd, wahrscheinlich ein Schifferglaube, ohne jeden mystischen Hintergrund und durch die Tatsache hervorgerufen, daß man eine Insel, die man an bestimuter Stelle suchte, infolge ungenauer Steuerung nicht wieder fand.5 Was aber die Erlehnisse des Odyssens mit Aiolos anhelangt, so muß zunächst eine Erzählung vom Ursprung der Winde herangezogen werden, die hei Sébillot, Contes des marins Nr. XXIII steht. Dauach wird ein Kapitän ausgesehickt, um die Windo aus ihrer Heimat herbeizuschaffen; er schließt sie in Säcke ein und verstant sie in seinem Schiff, indem or den Matrosen streng verbietet, an der Ladung zu rühren. Dann heißt es wörtlich weiter: Mais un jonr que les matelots n'avaient point d'ouvrage à bord, ils s'enunyaient, et l'un d'eux dit à ses camarades: Il faut que j'onvre un des saes pour voir quel est le chargement du navire; des que je le saurai, je fermerai bien vite, et le capitaine ne s'apercevera de rien. Le

<sup>1</sup> Mélusino II 323, Wlislocki a. a. O., Sébillot, Légendes II 144 f. 153.

<sup>2</sup> Grimm, Doutsche Mythologie I<sup>2</sup> 607; 11<sup>2</sup> 1041. Mélusine II S. 237 Nr. III. Frazer, Golden bough I 27. Macdonald, Proceedings of the society of bibl. arch. XIII 162. Gruppe, Griechische Mythologie 798, 5. 835. 7.

Diogenes Lacrtins 8, 60.

<sup>6</sup> Dr. W. Dopré in der Neuen Freien Presse Nr. 17668 vom 30. Oktober 1913. Ich erlunere noch an den achlés, in dem der Wind vom Himmel herabhängt, in Dieterichs Mithrasliturgie S. 6.

Siehe Kalbel, Rpigr. gr. 872 mit der Anmerkung (von Paphos). Debos sott ursprünglich schwimmend gowesen sein; auf πλωταὶ τῆσοι, die man dann mit den Strophaden identifizierte, wohnten die Harpyien Apoll. Rhod. H 285. Von der Nilinset Chennuis Herodot H 156. Glanbe der Kelton: Revne des études auciennes Vt 133. Glaube auf färöer: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde H (1892) S. 20 Nr. 21, S. 21 Nr. 22, Anderes bei Crooke, Folklore NtX (1908) S. 185.

matelot ilescendit à la cale et ouvrit un des saes. C'était celui où était Surmas qui s'échappa et se mit à sonffler si fort qu'en un clin d'œil le naviro fut enlevé en l'air et brisé en mille pièces; les antres sacs furent crevés et les sept vents s'en cehapperent. Ils so disperserent sur l'Ocean et depnis ils y ont toujours soufflé. Sébillot sagt mit Recht, dieso Geschichto erinnere an dio Erzählung des Odysseus; sie erinnert sogar so lobendig daran, daß man sie für einen unmittelbaren Ahkömmling halten möchte, und doch ist merkwürdig, daß sie andererseits als ätiologische Legonde zu einem Kreis von Sagen tritt, die selber gewiß nichts mit der Odyssee zu tun haben. So erklären die Letten das Hüpfen des Hasen auf folgende Weiso: Gott haho beschlosson, die Mücken zu vertilgen, weil sie Menschen und Vieh quälten, und so habe er sie in einen Sack gesperrt und diesen dem Hasen übergeben, der ihn ins Moer werfen sollte. Unterwegs öffnet er aus Neugier den Sack, die Mücken schwärmen herans, tanzen auf und nieder und der Hase hupft ihnen nach, mu sie einzufangen; so hupft or noch hentzutage.1 Freilich hesteht zwischen den beiden altia keine innero Beziehung, die vorhanden wäre, wenn die zweite Geschiehte das Schwärmen der Mücken motivieren wollte wie die erste das Wehen der Winde, aher Sack, Neugier des Verwahrers und Entkommen der Gefangenen sind identische Motive. Es scheint mir wenigstens nicht ausgesehlossen, daß der Grundstoff der Erzählung von Aiolos aus einer ätiologischen Legende stammt, die den Ursprung der Winde zu erklären snehte und noch jetzt als Schiffersago lebt. Doch haben wir anch sonst ihr Nahestehendes. Eine Spur verwandter Vorstellungen lebt z. B. in einer Schleswiger Schiffersage,2 die beriehtet, zu Siseby an der Schlei habe ein Weib gewohnt, das den Wind zu drehen verstand. Als einst die Schleswiger Fischer ihre Kunst in Ansprurh nahmen, habe sie ihnen ein Tuch mit drei Knoten überreicht und gesagt, daß sie den ersten und zweiten öffnen könnten, den dritten aber erst, wenn sie Land orreicht

<sup>1</sup> Siehe das Material bei Dähnhardt, Natursagen 1 S. 191.

Müllenhoff, Sagen, Märchen und Lieder etc. S. 222 Nr. CCCI. Eine Variante ist dazu S. 225 Nr. CCCVIII, desgleichen eine französische Schiffersage aus dem 17. Jahrhundert, Mélusine II 237. Weiteres bei Grimm, Deutsche Mythologie I\* 606. Lappländisch: Grimm fill S. 182.

hätten, "Die Sehiffer spannten die Segel auf, obgleich noch Westwind war (der ihnen entgegen weldte); als aber der Älteste der Gilde den einen Kueten öffnete, kam alsbald ein sehöner Fahrwind ans Osten. Er öffnete den zweiten. Da hatten sie Sturm und kamen mit der größten Schnelligkeit zur Stadt. Nun waren sie neugierig, was es wohl werden würde, wenn sie auch den dritten öffneten. Kanm geschah das, als ein fürchterlicher Orkan aus Westen über sie herfiel, daß sie eilig ins Wasser springen mußten, um ihre Schiffe aus Land zu ziehen. Der Sinn der Verknetung ist ja offenkundig und weiter ist klar, daß West- und Ostwind gehunden sind und nach Belieben freigelassen werden können. Ferner enthält ansere Erzäldung ein Verhot, seine Übertretung aus Neugier und die alsbald folgende Strafe, alles das in so origineller Form, daß an eine Ableitung aus der Odyssee nieht wehl gedacht werden darf. Das zauberkundige Weib ist anscheinend mit der Windmutter des deutschen Märchens identisch. Jedenfalls kann nach alledem kein Zweifel bestehen, daß wir in der Aioleserzählung eine echte Schiffersage ver uns haben.

Auf ein arter geht wohl auch das Abentener mit den Sirenen zurück. Die modernen Parallelen vermögen an dieser Auffassung nichts zu ändern, sondern können sie nur bekräftigen. Phantasiewesen wie die Sirenen, soweit sie nicht im Meer selbst lekalisiert werden, sind in charakteristischer Weise an einen bestimmten Ort der Küste oder der Ufer gebunden, dessen geheinmisvolle Schrecken in lebendiger Form erklärt werden. Üblich ist allerdings die Meinung, daß die Segler den Lockungen des herrlichen Gesanges wirklich verfallen, doch ist das Hilfsmittel, dessen sich Odyssens bedient, um den Sirenen zu entkemmen, im Grunde von der Natur selbst gehoten und auch sonst bekannt. Nach einer irischen Erzählung belehren Druiden die Reisenden, ihre Ohren mit Wachs zu verstopfen,

Vgl. Färder Märchen, Zeitschrift des Vereius für Volkskunde X (1900) S. 9f. Revue des traditions populaires XX S. 409. W. Crooke, Folklore XIX (1908) S. 171. Mélusine II' S. 280 ff. (darin Erinnerungen an die Odyssoe?) 378 f. 452. 546. In Mecklenburg heißen die Sirenen "Watermömen": Bartsch. Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklenburg I S. 394 Nr. 545. S. auch Zeitschrift des Vereins für Volkskunde XIX (1909) S. 310.

um der Bezauberung der Meerfrauen zu entgehen.1 In eigenartiger Verwendung erscheint das Motiv in einem slawenischen Märchen, das Frazer (Pausanias V 171) beigebracht hat. Drei Schwestern ziehen aus, das Wasser des Lebens zu suchen, mid gelangen in einen Garten, we die Bäume so suße Musik machen. daß die beiden älteren Mädchen lauschend stehen bleibeu. Sie werden in Stein verwandelt; die Jüngste aber hat die Ohren mit Teig und Wachs verschlossen und durchsehreitet unversehrt den Zaubergarten. Ich nenne die Variante eigenartig, weil ja auch die Sirenen der Odyssee in einem schünen Anger (am Meere) hausen.2 Der Glaube an den Garten der Sirene besteht noch heute in der Bretagne.3 Im übrigen ist die Figur dieser Dämeninnen den Griecheu eigentümlich. Meerfranen, wie misere Nixen, sind sie nicht und gewiß keine Märchengestalten. Es ist richtig, daß die Insel, auf der die Sirenen wehnen, in der Odyssee geographisch nicht fixiert wird; trotzdem darf angenommen werden, daß auch diese Schiffererzählung einmal von einem bestimmten Orte ausgegangen ist. Der epische Dichter, dem es darauf ankam, die Zahl der Erlebnisse des seefahrenden Odysseus zu häufen, mußte sie hierbei zu einer bestimmten Reute verbinden, und daher schöpft er das Recht. sich von ursprünglichen lekalen Überlieferungen freizumachen. Richtig ist ferner, daß sirenenhafte Wesen im echten Märchen auftreten.4 Die Sache liegt geuau se bei den zusammenschlagenden Felsen, den Plankten, die, ebgleich sie heute in der Regel dem Märchen angehören,6 doch wohl einer alten, an eine bestimmte Meerenge geknupften Schiffersage ihren Ursprung verdanken. Die Odyssee versetzt sie in unmittelbare Nähe von

W. Crooke, Folklore XIX (1908) S. 170 f. Von Färger Zeitschr. d. V. f. V. II (1892) S. 10.
 Od. \(\mu\) 45.

<sup>3</sup> Revue des traditions populaires XXV (1910) S. 273.

<sup>4</sup> Köhler, Kleine Schrifton I 133.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Köhler a. a. O. 367. 397. 572. Verwandt ist die Schiffervorstellung von den Felsen, die freiwillig beiseite rücken oder sich von selbst öffnen, um einen Segler durchzulassen; wer zwischen Felseninseln gefahren ist, begreift die optische Entstellung des Glaubens. S. Revue des trad. pop. XXVI (1911) S. 193. Über die Plankten in mongolischer Sage s. E. Rohde, Griech. Roman<sup>2</sup> S. 184<sup>3</sup> mit den Literaturangaben; sie dürften mittelbare Eutlehnung aus der Odyssee sein, wenn die Entlehnungstheorie überhaupt berechtigt ist.

Skylla und Charybdis, und in dieser Anordnung zeigt sich am dentliehsten, daß wir mit poetischer Willkür zu tun haben. Auch Skylla und Charybdis stammen wahrscheinlich nicht ans dem Märchen, sondern ans ätiologischer Ortssage, 1 und wenn Ähnliches im Märchen erzählt wird, so begreift sich diese Tatsache um leichtesten aus der freien Wanderung der Mative. Das indische Somadeva enthält die Gesebichte eines Schiffbrüchigen, die sieh mit dem Abenteuer und der Rettung des Odyssens naho berührt, wenn auch eine Entsprechung der Skylla fehlt. Es läßt sich sehwerlich entscheiden, ob hier selbständige Tradition oder eine Erinnerung an die Odyssee vorliegt.

Nun folgt die Erzählung von den Rindern des Helios. Als sich das Schiff der heiligen Insel nähert, vernimmt man das Gebrüll der Rinder und das Blüken der Schafe, die dem Gotto gehören. Odyssens, der an die Ratschläge des Tiresias und der Kirke donkt, warnt die Genossen, das Land zu betreten, aber Eurylochos, sein ewiger Widerpart, setzt es durch. und unn verufliehtet Odyssens alle eidlich, kein Tier zu berühren. Da ungünstige Wilterung eintritt, bricht Hunger aus und zuletzt, als Odvsseus sich gerade entfernt hat, um durch Gebet den Beisland der Götter zu erflehen, brechen die Gefährten den Eid, schlachten und braten einige Rinder nnd erloben ein Wunder: die Rindshäute wandeln einher, das Fleiseli am Spieß, roles und gebratenes, beginnt zu brillen, wie eine Kuh hrüllt. Helios beschwert sich bei Zons, und alsbald nach Abfahrt der Griochen erfolgt das Strafgericht. Mit dieser Erzählung hat Jantzen3 eine Episode hei Saxo Grnm-

Dienys Jobst, Skylla und Charybdis, eine geographische Studie (Programm des k. Realgymu., Würzburg 1902), will nachweisen, daß die hemerlache Schilderung sich wirklich auf die sizilische Meerenge beziehe. Die Verstellung sei zwar übertrieben, aber doch dichterisch begreiflich. Die Eutscheidung hängt wehl nicht davon ab, ob man den Ort des Sagenursprungs bestimmen kann oder nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerland, Altgriechische Märchen 7. 18. Somadeva, übersetzt von Dr. 11. Brockhaus S. 148. Die Rettung durch Anklammern au einen Felgenbaum kommt aber auch sonst in indischer begende (der Erzählung von der treulosen Frau) vor; s. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde XIII (1903) S. 4. Wir brauchen die Erzählung des Somadeva nicht notwendig als Erinnerung an die Odyssee zu fassen.

Saxe Grammaticus, Die ersten noun Bücher der dänischen Geschichte S. 447.

maticus zusamwengebracht. König Gormo kommt auf seiner abentenerlichen Reise an einen Strand, an dem eine große Herde weidet. Sein kundiger Begleiter Thorkill verbietet, mehr Tiere zu töten, als zur Sättigung des Hungers unbedingt erforderlich war; dem andernfalls würden die Schutzgötter der Gegend ihre Wegfahrt hindern. Doch die Schiffer achten die Sorgo um ihre Rettung geringer als die Lockung des Magens und töten eine Unmenge Tiere, die sich leicht fangen ließen, weil ihnen der Anbliek von Meuschen ungewohnt war und keine Furcht bereitete. Iu der Nacht darauf nunfliegen Ungeheuer den Strand und belagern unter gewaltigem Lärm das Schiff. Eines von ihnen, besonders groß und mit einem Knüttel bewaffnet, fordert die Auslieferung je eines Mannes für jedes Schiff zur Strafe für den Angriff auf das "geweihte" Vielt. Man fügt sieh den Drehungen und kommt so davon. Dieso phantastische Erzählung hat mit der des Epes im Grunde nur die beiden Zuge gemein, daß ein Augriff auf Tiere gemacht wird. die unter göttlichem Sehutz stehen, und dafur eine, jedesmal verschiedene Strafe folgt. Ein wesentlieher Unterschied ist das Wunder, das in der Odyssee die Bestrafung voraus verkündet, dagegen in Gormos Abenteuer vollständig felilt. Es gibt der Legende orst ihren ausgeprägten Charakter. Ob man bei Saxo indirekte Beeinflussung durch die altgrieehische Diehtung vermuten darf, ist doeh reeht zweifelhaft; an einen nnmittelbaren Zusammenhang darf tiberhaupt nicht gedacht werden, weil die Unterschiede zu groß sind. Es ist ein allgemeiner Zug auch der ehristliehen Legende, daß eine Beschädigung geweilten Besitzes sofort gealindet wird, und os genügt, auf die Helgoländer Sage von den heiligen, unverletzliehen Tieren des Gottes Fosite zu verweisen, um Ursprang und Existenz der Saxo-Erzählung vollkommen zu erklären. 1 Den bosonderen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müllenhoff, Sagen, Märchen und Lieder S. 101 Nr. CXVII: "Auf Helgoland war zur Zeit des Heidentums ein Heiligtum und Tempel des Gottes Fosite. Heilige Tiere weideten dabei, die niemand berühren durfte, und eine Quelle sprudelte herver, aus der man nur schweigend schöpfte. Jeder, der die Heiligkeit des Ortes gering achtete und irgend etwas da berührte oder gar verletzte, ward mit einem grausamen Tede bestraft. Als der heilige Willbrerd von den Tieren schlachtete, glaubten die Leute, er müsse angenblicklich entweder in Wahnsinn verfallen oder auch von einem plätzlichen Tede getreffen

Typus der Helieslegende aber veranschanlicht besser als Saxo Herodet. Er berichtet nus, 1 daß der Perser Artayktes sich schwer gegen den Heres Pretesilaos vergangen habe. Als er später von den Griechen gefangen saß, eveignete sich felgendes Wunder: Fische, die ein Wächter des Gefangenen in der Pfanne briet, hewegten sieh und zappelten, als ob sie frisch aus dem Wasser kämen. Da erkenut der Perser, daß der beleidigte Heres seine rächende Hand gegen ihn erhebt, und bietet eine anßererdentliche Geldsumme, um freigelassen zu werden, aber vergebens; er muß sterben. Hier ist die Reibenfelge dieselbe: ein Frevel, darauf ein böses Vorzeichen (das übrigens der Wandersage angehört) nud die Strafe des Sünders. Anch die Qualität des Wunders ist gleich. Aus derselben Sphäre stammt eine christliehe Legende, die ich hier hinsetze, weil sie bei aller Verschiedenheit doch auch wieder auffallende Beziehungen enthält. Wir lesen in der Lehensbesehreihung des heiligen Simeon Stylites c. 15: Lente kamen zum Gebet aus weiter Entfernung und da begegnete ilmen eine Hirschkult, die weidete und ein Junges hei sieh hatte. Einer der Männer spricht zur Kuh: ieh beschwöre dieh hei der Macht des heiligen Simeon, bleibe stehen, damit ieh dieh ergreife. Sofort blieh die Kult stehen und er packte sie und sie aben das Fleisch (die Haut aber blieb unversehrt). Sefort wurde ihre Stimme verändert. Sie fingen an, wie vernunftlose Tiere zu blöken, und eilig stürzten sie zur Säule des Heiligen, fielen ihm zu Füßen und baten ihn um Beistand. Dann füllten sie die Hirschhant mit Stroh und das Fell wurde vielen zur Erkenntnis auf lange Zeit hin ausgestellt, die Männer selbst aber, nachdem sie danerude Reue empfunden hatten, wurden geheilt und kehrten heim. Die Sünde besteht augenscheinlich in dem Vergreifen an einem unsehuldigen Tier, das außerdem noch sein Junges säugt, und in der Hinterlist, mit der dahei die Macht des Heiligen mißbraucht wird, um die Hirschkuh gefügig zu machen. Das τέρας, das

worden... Allein noch viel später glaubten die Seelente, wenn einer auch nur die geringste Bente von dem Lande nähme, er immer entweder durch Schiffbruch umkommen oder erschlagen werde. Der germanische Norden hat eben auch den Begriff der Lugwers axiparon gekannt.

<sup>1 9, 116</sup> ff.

nach der Sünde eintritt, wird gleichzeitig zur Strafe der Frevler; es hat eine merkwürdige Beziehung zur Helioslegende. Jedenfalls ist der Typus selcher Geschichten se klar, daß er unmöglich verkannt werden kann. Daß selche Metive auch ins Märchen dringen, beweist die Erzählung vom singenden Knochen bei Grimm Nr. 28 mit den reichen, ven Belte und Polivka anfgezeichneten Varianten, aber das darf uns nicht bindern, da, we der Frevel gegen einen bestimmten Gott oder Heiligen geschieht, den Charakter der Erzählung als Legende zu bestimmen.

Auch die Unterweltfahrt, die in den Apolegen steht, erlauht eine eingehendere Definition ihrer Beschaffenheit. Dio Fahrten ins Jenseits, die in der griechischen Sage häufig vertreten sind, zu denen wir aber unter anderen auch die Höllenfahrten des Märchens rechnen dürfen, lassen sich doppelt klassifizieren: Der Held der Geschichte steigt in den Hades hinab ontweder, um irgend einen Dämen zu bestreiten, eder er driugt als Räuber ein, gleichgültig eb das Ziel seines Begehrens der Höllenhund, oder ein Weib, oder drei geldene Haare des Teufels eder senst irgend ein Gegenstand ist.1 Hierlin gehören auch Sagen wie die von Orpheus und Eurydike, und aus einer Travestie des volkstümlichen Gedankens stammt die Konzeptien der aristophanischen Frösche, in denen Dienyses auszieht, um Euripides zurück ans Tageslicht zu holen. Anders liegt die Sacho bei Odysseus, der in den Hades geht, um bei einem Verstorbenen guten Rat zu erlaugen und die Zukunft zu erfahren. Man wird eine ähnliche Szene in der Äncis nicht als eriginale Gestaltung desselben Gedankens betrachten dürfen, weil Vergil zweifelles die Odyssee kopiert hat. So weiß ieh in diesem Falle nur das altassyrische Epos zu vergleichen, nach dessen Legende Nimrod über den Ozean ins Totenreich gefahren ist, um seinen Verfahren Noah zu befragen. Gerade weil ein Grundgedanke der homerischen Nekvia der griechischen Sage senst fremd ist, erscheint die Annahme seiner Entlehnung aus dem Orient möglich und berechtigt, wenn anch zu befürchten steht, daß dieses Zugeständnis die Assyriologen bewegen kann,

Das antike Material liegt vor hel Ettich, Acheruntica, Leipziger Studien XIII S. 251 ff.

die ganze Hand zu nehmen, wu man ihnen nur einen Finger reichen will. Die Nekyia ist eine Art von Dublette nehen der Kirkeepisode, weil ja auch Kirke dem Odyssens seine zukünftigen Wege weist und leicht noch das hätte geben können, was nun dem Tiresias zu leisten zufällt. Die Kirkedichtung ist aber den übrigen Erzählungen der Apologe nach Stoff und Form wesensverwandt und sehon allein darum im Zusammenhang des Epos die eehtere und ursprünglichere. Doch kann der Schein auch trügen. Die Möglichkeit besteht, daß die Unterweltfahrt alt ist und einmal anders als durch die Absieht, ein Orakel einzuholen, mit den Odyssens-Abentenern verknüpft war.

Wir hahen nunmehr die Erzählungen des Odyssens am Hofe des Alkinoos in ihrer Gesamtheit überblickt und gesehen. daß darin verhältnismäßig nur wenig Märchenstoff in originaler Form erhalten ist. Wenn wir Motive fanden, die ans dem Märchen stammen oder weuigstons darin vorkommen, so war doch die Umgebung, in der sie auftreten, so real gestaltet, daß der eigentliche Märchencharakter verwischt erscheint, und das ist gewiß mit Absieht geschehen; denn der homerische Dichter gestattet dem Wunder nur einen beschränkten Ranm uml geht in der Annahme des Möglichen über bestimmte Greuzen nicht linaus. Er war im Grunde, ohwohl er ein Dichter war, von einem weit stärkeren Gefühl für das Tatsächliche geleitet, als manche Verfasser späterer griechischer Reisewerke. Die eigentliche Mirabilienliteratur beginnt nicht bei ihm, sondern bei Hesiod. Auch in den Apologen ist die Sage, nud zwar einmal in der Gestalt heiliger Legende, als Quelle neben dem Märchen vertreten; zuweilen sind die Motive, wenn man so sagen darf, neutral, das heißt wir wissen nicht, ah sie ans der Sage oder dem Märchen entlehnt sind, da sie in beiden begegnen. Ohnehin ist zu erwägen, daß feste Grenzeu zwischen Sago und Märchen sich schwer ziehen lassen.

## П.

Zehn Tage wird Odysseus, an einen Balken des zersehnetterten Schiffes geklammert, von den Wellen des Meeres einhergetragen, bis er nach Ogygia gelangt und bei der Nymphe Kalypso freundliche Aufnahme findet. Auch diese Gestalt, die

wir näher betrachten müssen, stammt nicht aus dem Märchen; die Gesehiehte, die von ihr und Odysseus orzählt wird, klingt cher novellistisch, wenn nicht gar Mythus dahinter steht. Ob wir den Namen, der zweifelles ein redender ist, als "Verhullerin" eder die sieh Verhüllender? deuteu wollen, macht keinen wesentlichen Unterschied. Der Vergleich Kalypses, die Odysseus lange Jahre bei sieh behält, mit der germanischen Todesgöttin Hel bleibt zum mindesten möglich, ohne mehr als eine geistreiche Hypethese zu bedeuteu, für die vorerst nech die Beweise aussteheu. Unter allen Umständen ist von Wichtigkeit, auch den Namen der Kalypsoinsel etwas genauer ins Auge zu fassen. Es ist, wie Wilamowitz mit Recht ausgeführt hat,3 ursprünglich gar kein Name, sendern nur ein sehmückendes Beiwort der Insel, ein Adjektiv, das seinerseits mit dem Namon des mythisehen Königs Ogyges, des Helden einer attischen Flutsage, zusammenhängt, mit dem Hellanikos und Philocheres die attische Geschiehte beginnen lassen. Auch in der böetischen Ursage spielt ein König Ogygos eine Relle, und seine Persönlichkeit ist so früh und gut bezeugt, daß ieh sie nicht so ohne weiteres als peetische Erfindung einschätzen möchte, wie es Ehrlieh tut. 6 Korinna nennt ihn Sehn des Boiotos. Seino Töchter, 'Aybyov Firaress, die Measidinai, wurden im Seliwure augerufeu und hatten stidwestlieh des Kepaissees in Haliartos ein Heiligtum. Das Zeugnis des Dionysios er Kriofour (Fr. 3, F. H. G. IV 394) und des Pausanias IX 33, 4, auf die wir uns berufen können, steht in bestem Einklang mit Versen des Epikers Panyassis (Steph. Byz. p. 633, 8 s. v. Τρεμίλη)

ένθα δ' έναιε μέγας Τρεμίλης και έγημε θύγατρα νύμφην 'Ωγυγίην, ην Πραξιδίκην καλέουσιν.

<sup>1</sup> Siehe zuleizt Usener, Sinisiatsagen S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es muß betont werden, daß beide Auffassungen möglich sind, da die Haudlung des Verbalstammes kein bestimmtes Objekt hat und daher reseniv genommen werden darf. Fierlinger, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung XXVII S. 479 versteht anscheinend "Die Verborgene, Geheimnisvolle". Siebe unten S. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Homerische Untersuchungen S. 16 f.

<sup>4</sup> Usener, Sintflutsagen S. 44 f., gibt die Einzelheiten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rhein. Mns. 63 (1908) S. 637.

Meineke, der θύγατρα kühn in γυναῖκα ändern wollte, und Ehrlich, der νύμφην 'Ωγυγίην verbindet und die Lesnug θύγατοα jedenfalls verwirft, haben übersehen, daß Juydane 'Dyuyin nach dem Sprachgebrauch der griechischen Dichter ohne weiteres gleich θυγάτης 'Ωγύγου verstanden werden kann und nach den oben zitierten Angaben des Dienysies und Pansanias auch verstanden werden muß; s. ctwa Od. γ 190 Φιλεκτήτην, Πειάντιον άγλαον υίον. η 324 Τιτυόν, Γαιήτον υίον. Pindar Pyth. 2, 35 & Δεινομένειε παι. Eurip. Iphig. Taur. 5 της Τυνδαρείας θυγατρός, um nur einige Beispiele anzuführen. Die Einschiebung von νύμφην zwischen θέγατρα und 'Ωγυγίην könnte im Bereich der Peesie schon aus allgemeinen Grunden keinen Anstoß erregen, da greße Freiheiten der Wortstellung dort hänfig sind (siehe z. B. mein Epimetren II zu Sophokles Philektet und die Anmerkung zu Sophekles Aias Vers 311), in unserem besenderen Falle ist aber eine Schwierigkeit überhaupt nicht anzuerkennen, weil viugny selbst attributiv gefaßt werden darf. 1 Damit fallen Ehrlichs Kenstruktienen unter den Tisch; die Heafidizat bleiben Töchter des Ogyges und ihre Gleichstellung mit den Erinyen schwebt vollkemmen in der Luft. Auch die Dreizahl der Mädelien, die in alten Traditieuen doch alleuthalben typisch ist, kann da nichts beweisen, noch weniger der Name Θελξίνοια, wie eine Ogygestochter nach Pausanias hieß; denn er könnte ebensegut von der Schönheit seiner Trägerin abgeleitet sein. die die Männer bezauberte, wie Eros tiberhaupt es tut. Dagegen stehen die Namen der beiden anderen Töchter Adlig und Alalzouerla in klarem Zusammenhang mit böetischen Städtenamen und Ichren ihrerseits, wie fest diese Persönlichkeiten in der böetischen Stammessage verankert gewesen sein müssen. Endlich, wenn die Hoasidixai einen Kult besessen haben, se muß auch ihr Vater "Ωγυγος göttlicher Herkunft sein; das ist es, was sich nech mit Bestimmtheit behaupten läßt, während andererseits die Verbindung des böotischen Ogyges mit der Flutsage auf Verwechslung mit seinem attischen Homenymen

zu beruhen scheint. 1 Es fragt sieh nun, ob und wie wir "Qyvyoc und ωγύγιος deuten können. Wenn in der Odyssee ωγύγιος als Beiname einer Insel, in der Theogonie als Beiname eines Flusses erscheint und der attische Ogygos in der Sintflut eine Rolle spiolt, so liegt nahe, einen Zusammenhang mit dem Begriff Wasser' zu vermuten. Freilielt haben von drei mythischen Königen mit dem Namen Ogygos, die wir kennen, zwei mit dem Wasser nichts zu sehassen. Sehon Buttmann nämlich hatte "Ωγυγος und ωγύγιος in sprachlicho Verbindung mit "Ωγήν. 'Ωχεανός (Hesyeh und Herodiau), ωγένιον παλαιόν (Hesyeh) und 'Dyevidat 'Dreavidat (Lexikogr.) gebracht. Aber auch wenn man in 'Ωγήν 'Ωκεανός den Begriff , Wasser' sieht, so bleiht die Glosse ωγένιον παλαιόν vollkommen dunkel. Ist andererseits die Zusammenstellung von "Ωγυγος mit 'Ωγήν, ωγένιον, 'Ωγενίδαι zulässig, so wird man mit llartung" auch noch die Hesychglosse ωρή · φάλαγγος το ξοχατον και το άκρον heranzichen dürfen. Die Bedeutung äußerst, oberst', für die Wurzel wy angesetzt. führt in allen Fällen zu einer befriedigenden Begriffserklärung. Erstens: zwei Könige namens 'Dyvyog stehen im Anfang von Genealogien; der Sinn Egyatog ist dadurch gegeben. Aber wir kennen noch einen dritten Ogygos, mit dem das mythisehe Königsgeschlecht von Achaia, das seinen Ursprung auf Orestes zurückführte, sein Ende nahm; auch da ist die Bedeutung έσχατος am Platze. Die νήσος ωγυγίη der Kalypso fügt sieh ohne weiteres; wenu aber Hesiod dem Wasser der Styx dieses Attribut gibt, so erklärt man dies am besten wohl mit dem Dichter selbst, der au anderer Stelle (Theog. 776) sagt: δεινή Στύξ, θυγάτηρ άψορρόου 'Ωκεανοΐο πρεσβυτάτη; denn das πρεσβύτατον ist zugleich έσχατον. Man versteht so, wie ελγένιον mit παλαιόν glossiert wird und Parthenios (Fr. VII) von wyering Serric towe redet, darf übrigens nicht übersehen, daß auch ein Berg nach Hesych diefertor hieß; dazu stimmt dyn to lizgor της φάλαγγος. Θηή als Dorfname, von Hesyelı verzeichnet, dürfte Appellativ sein; man kann die dentschen (fränki-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ehrlich a. a. O. S. 637.

Religion und Mythologie der Griechen II 53, 50. Neben 'Ωγήν ist auch 'Ωγηνός und "Ωγενος in Anlehnung an ἀκεανός gebildet worden, siehe Ehrlich a. a. O. S. 639.

<sup>3</sup> Strabe 384 C. Polybius 2, 41; 4, 1.

selien) Bildungen auf "scheid" vergleichen. Wenu wyrzos als Beiwort für Theben und thebanische Örtliehkeiten sowio für Athen fungiert,1 so mögen die Könige mit Namen Ogygos dazu Anlaß gegeben haben, ebwohl die Bedeutung gralt nicht ausgeschlessen wird. Anch das Land Aigunto; dürste als πρεσβύrarer das Attribut εδρύγιος tragen (ebenso die Erde (?) I. G. XII 1, 145, 4), dagegen sind es die Avzioi wohl als Abkömmlinge einer Ogygostochter. Okeanes kann erzir heißen, entweder weil er am äußersten Rande der Erdscheibe fließt, eder weil er der Urvater aller Gewässer ist. Man wird sieh hoffentlich dem Vorteil, den eine einheitliche Begriffsentwicklung gewährt, nicht verschließen wollen, andererseits ist freilich zu betonen, daß eine befriedigende Dentung des zweiten Bestandteils in "Ω;-17-05 bisber nicht gegeben werden ist und somit eine Schwierigkeit noch erst gelöst werden muß. Falls es erlanbt ist, sich über sie hinwegensetzen, ditrfen wir als Inhalt der Kalypsoepisede betrachten: Odyssens wird lange Jahre von der "Verhüllerin" oder Verhüllten' auf der "änßersten' Insel im Weltmeer znrtiekgehalten. Ob diese Worte eine bestimmte Dentung zulassen, wird sich erst späterer Betrachtung ersehließen.

Der Aufenthalt des Helden bei Kalypso ist ein erster Abschliß seiner Abenteuer: dort verweilt er viele Jahre, bis sieh Zens seiner erbarmt uml Hermes mit dem Anstrag entsendet. ihn zu entlassen. Es folgt der Floßbau und der Absehied von Ogygia, der von Poseidon geselriekte Sturm, die Rettnug durch den Schleier der Meergöttin, die Anfnahme durch Nausikaa und die Einkelte bei Alkinoos; dann die Heintreise und die Ereignisso auf Ithaka, im ganzen eine komplizierte, reich ausgestaltete Handlung. Aus dem Geftige der Ereignisse wären zunächst einzelne Motive auszusondern und auf ihre Herkunft zu prüfen. Wieder stoßen wir auf Dinge, die an das Märchen erinnern und vielleicht aus dem Märchen stammen. In erster Linie gehört hierhin die Reise, die Odysseus von Scheria in die Heimat macht. Auch der Apostel Andreas ist, wie seine apekryphen Akten erzählen, schlafend in einem Schiffe mit wunderbarer Sehnelligkeit über das Meer gesetzt worden, selflafend wird er ans Gestade getragen, nud als er erwacht,

<sup>1</sup> Siehe die Belege hei Ehrlich a. u. O. S. 637 in den Aumerkungen.

sind die Schiffer verschwunden, doeh erkennt er seinen Bestimmungsort. Nordische Fabrilistik weiß Ähnliebes von einer Fahrt des Helden Seehf zu berichten, nnd auch ins moderne Märchen ist der Zug gedrungen, wie sieh aus der Anfthrung bei Köhler, Kleine Schriften I 309, ergibt. Ob ein altes, mythisches Bild überall dahiuter steht, weiß ich nicht sieher zu sagen. Wir kennen die schöne griechische Sage, nach der Helios, wenn er den Tageslanf vollendet hat, in der Nacht schlummernd über das Meer in das Land der Äthiopen zurückgeschafft wird, von we er die Tagfahrt neu beginnt, und die Art, wie Mimnermos den Vorgang schildert, mahnt lebendig an die Reise des Odyssens (Athen. 470 b):

τον μέν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή, ποικίλη, 'Ηφαίστου χερσίν ἐληλαμένη χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ' ὑδωρ εὐδονθ' ἀρπαλέως χώρου ἀφ' Έσπερίδων γαῖαν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα δὴ θοὸν ἄρμα καὶ ἵπποι ἐστᾶσ', ὄφρ' 'Ηὼς ἤριγένεια μόλη, ἔνθ' ἐπέβη ἔιέρων ὀχέων 'Υπερίονος υίός.'

Das Land der Hesperiden, aus dem Helios heimkehrt, hat ja in seiner strahlenden Schönheit manche Ähnlichkeit mit der Phaiakeninsel, nud se wäre es niemand zu verdenken, wenn er nm solcher Beziehungen willen in Odysseus selbst einen Sonnengott<sup>3</sup> erkennen wollte, von dessen Mythus ein Nachhall im Epes verblieben ist. Die Frage, ob wanderndes Märchenmotiv oder mythologische Reminiszeuz, ist aber von se großer Wichtigkeit und prinzipieller Bedentung, daß wir netwendig darauf eingehen müssen. Wir können gleich einen Schritt weiter tun, indem wir Penelepe mit hereinbeziehen. Man hat sie wegen der eigenartigen Webekünste, die sie treibt, zur Mondgöttin gemacht, also in dem tagsüber gewebten und in der Nacht wieder aufgetrennten Gewand das mythische Bild

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. S. Reinach, Annales du musée Guimot, Band XV, Conférence du 17 Janvier 1904, S. 10 ff. — Cultes, mythes et religions I 401.

<sup>2</sup> S. Simrock, Mythologie 3 S. 285 f.

Wilamowitz, Homerische Untersuchungen S. 112. O. Seeck, Die Quellen der Odyssee S. 270. Roscher, Selene und Verwandtes S. 140 ff. Van Leeuwen, Mnemosyne XXXIX S. 16 und 22, Andere Deutungen bei Crooke, Folklore 9, 122.

eines physikalischen Vorgangs, näunlich das vom Wachsen und Vergehen der Mondscheibe zu erkennen geglanbt. Nun ist znnäelist darauf hinzuweisen, daß das gleiche Motiv, das sich au Penelope knupft, auf Sizilien und Malta in der Legende der heiligen Agathe begegnet;1 wir hätten somit zur Fahrt des Odysseus, die in den Andreasakten wiederkehrt, eine merkwürdige Dublette. Eisler, der den Nachweis führte, hat die Unabhängigkeit der sizilischen Überlieferung von der Odyssee wahrseheinlich zu machen versucht und daraufhin weitgehende Schlüsse für den Mythus, an den er glaubt, gezogen.2 Aber die Dinge liegen nicht so einfach. Gewiß ist es nicht wahrscheinlich, daß die sizilischen Erzähler aus der Odyssee schöpften, noch viel weniger ist glaublich, daß der Verfasser der Andreasakten die Heimfahrt des Odyssens vor Angen hatte. Aber wir kennen die Kanäle, durch die seit dem Altertum volkstündliche Erzählung floß und allerlei uraltes mutivisches Gnt verbreitete, doch eigentlich sehr mangelhaft; nur das eine sehen wir mit Gewißheit, daß hinter den christlichen Legenden eine reiche Überlieferung an echten Märchen- und Sagenstoffen gestanden haben muß. Und es ist durchaus nicht ausgemacht, ob nicht das Penelopemotiv ein einfaches Spielmotiv der Sage gewesen ist, das wir zufällig nur ans zwei Quellen kennen, dem aber eine tiesere Bedeutung überhaupt nicht innewohnt. Seiner Struktur nach besitzt es allerlei Verwandte. Nach einer

<sup>1</sup> Eisler, Weltenmantel and Himmelszelt I S. 132 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Bild der Voden von dem Gewande, das die Nacht webt und die Senne tags wieder auftrennt, ist von hoher poetischer Schönheit, doch läßt sich darans nichts für das Verständnis von Penelopes Wesen gewinnen, da sie nicht Nacht- und Tagesgotthelt zugleich aein kann. Und gesotzt, die Erzählung vom Weben der Penelope habe denselben Ursprung wie jenes Bild, so ist doch nicht gleichgültig, daß Penelope nach Homer am Tage webte und nachts das Tuch wieder auftrennte; dem diese Umkehrung der Tutsachen (wenn es sich wirklich darum haudeln sollte, was ich nicht ohne weiteres zugebe) lehrt sicherlich, daß derjenige, der sie vornahm, keine Ahnung mehr von der zugrunde liegenden mythischen Vorstellung hatte. Auch dann hätte das homerische Motiv nur mehr poetische Bedeulung. Niemand därfte bestreiten wollen, daß hinter gewissen Zügen der Dichtung mythologische Anschauungen stehen, aber sobald diese Anschauung verblaüt ist, wird das Motiv frei und ist danach einzuschätzen.

Bamherger Sage 1 hauten zwei Baumeister den Dom, von denen der eine einen Pakt mit dem Teufel sehloß, so daß jede Nacht zwei Kröten kamen und zerstörten, was der Rivalo währoud des Tages vollendet hatte. In einem stidslawischen Märchen vereinbart der Toufel mit seinem Knecht, der Dienst solle so lauge dauern, als ein paar gelieferte Schuhe halten; die Stiefel sind aus Eiseu, und was der Diener hei Tag verschleißt, schmiedet der Toufel nachts wieder an. Dieso Gesehichten stehen äußerlich von der Penelopeerzählung weit ab und sind ihr innerlich doch nahe verwaudt, weil aus derselben Idee hervorgegangen. Obwohl der Teufol in ihnen eine Rolle spielt, wird man keinen Mythus dariu erkennen.2 Sio sehen aus wie echte, phantastische Erfinduugen, hei denen es darauf ankommt, eiu für die Handlung retardiorendes Momeut zu schaffen. Es muß ja doch auch irgendwio deutlich gemacht werden, wio es Penelope möglich war, dem Drängen der Freier so lango zu widerstehen, und vou diesem Gesiehtspunkte aus ist der Zug, daß sie orst das Leichentuch des Laertes volleuden will und das Gowehte heimlich immer wieder auftrennt, reiu novellistisch.3 Folgen wir dem Epos, so ergibt sieh, daß sie eines Tages das Weben aufgab, das allein durch ihre Situation den Freiern gegenüher begründet war. Als Odysseus heimkehrte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift des Vereins für Volkskunde XI (1901) S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kraus, Südslawische Märchen I 178 f. Nr. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Crooke (Fniklore 9, 119) vermutet, der orlginale Kern der Freiergeschichte sel eine "Stammesversammlung" (a tribal council), um über die Hand der Witwe Penelope zu bestimmen. Dementsprechend habe sin nicht das Lelchentuch des Laertes, sondern urspräuglich ihr Hochzeitskleid geweht (S. 124 f.). So wertvoll an sich das Material ist, das Crooke hei seiner Analyso der Sage vorlegt, so ist es doch ein großer Fohler, daß die Worte Homers elne Umdeutung erfahren müssen. Mir scheint, wenn wir einen anderen Sinn suchen, so ist anch der Phautasio der freieste Spielraum gegebon. Diejenige Auslegung, die den Worten des Dichters getrenlich folgt, hat den größten Anspruch auf Wahrscheinlichkeit für sich, und wenn wir erst Parallelen bringen, sind wir gezwungen, uns aufs strengste an den Wortlaut zu halten. Als interessant betrachte ich Crookes Hinweis auf deu Erzählungszyklus of the Unwilling Bride (S. 121), dessen Vergleich nher, so weit ich seho, ein völlig negatives Ergebnis hat. Aufschub der Ehe kommt vor, but here we have no evasion trick, wie bei Ponelope (Crooke S. 121 unten).

ist es längst schon geschehen, und insefern ist die Behauptung zutreffend, daß das Motiv für die Handling unserer heutigen Odyssee keine Bedeutung hat, aber es ist darnm dech nicht notwendig mythologisch. Wäre Penelope Moudgöttiu, so mußte sie ewig weben. Andererseits besteht die Möglichkeit, daß eine Novelle, uach der eine treue Gattin sieh ihrer Freier in der gegebenen Weise erwehrte, entweder in älterer Tradition oder von dem enischen Diehter auf Penelepe übertragen werden ist; hat der Zug dabei keinen Einfluß auf die Handlung des Epos gewounen, so besitzt or doch immerhin Wert für die Charakteristik einer Hauptfigur, und damit ist auch eine Erzählung von episodischer Art genügend gerechtfertigt. Die Frage ist jedenfalls zunächst stets dahin zu stellen, was ein Motiv innerhalb der Dichtung will, und wenn sieh zeigt, daß es im Rahmen des Gesamtwerkes einen Zweck erfüllt, se dürfte es damit in der Regel auch genügend erklärt sein und nicht nach weiterer Deutung verlaugen. Die Sache läge vielleicht anders, wenn wir beweisen könnten, daß das betroffende Motiv mit der Persönlichkeit innig nud individuell zusammenhängt und ihr Wesen tatsächlich mitbestimmt: das Woben das Wesen der Penelone. die wunderhare Reise das Wesen des Odvsseus. Danu könuten wir ans der Handlung der Person mit größerer Zuversicht einen Sehluß auf ihrou ursprünglichen, nunmehr verborgenen Charakter ziehen. We dergleieheu nicht möglich oder nicht wahrseheiulich ist, ton wir wohl au besten, das Metiv zunächst rein als solches zu nohmen und seine Qualität nach seiner Stellong innerhalb des Kunstwerkes und nach dem Vergleich mit Verwandtem zu beurteileu. Dann werden wir die morkwürdige Heimreiso des Odysseus einfach phantastisch nennen, weil ähnliches frei in Sage, Märchen und Legende wiederkehrt und weil die Dichtung da, we sie von der Heimfahrt beriehtet, anch sonst mit den Farben des Wunders malt. Ganz im Stil phantasievollen Volksglaubens ist ja noch die Schilderung der Nymphengrotte gehalten, in der Odyssens nach seiner Landung gebettet wird, und daß sich das Schiff der Phaiaken in einen

<sup>1</sup> Siohe auch Adele Rittershaus, Neuisländische Märchen S. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Nachwelse von Sartori in der Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde XI (1914) S. 90 f. Verwandt ist auch die Höhlenschilderung im Hermeshymnus.

Fels verwandelt, ist gleichfalls ein Mirakel und paßt zum ganzen Ton. Dem epischen Sänger wird eine ätiologische Schiffersage bekannt geweseu sein, die ein Riff im Meere wegen seiuer Form als Versteinerung eines Schiffes dentete; selche Sagen sind nech hente anf Korfu und Färöer,1 vielleicht anch senstwo lebendig. Vor allem wichtig und wohl ansschlaggebend ist, daß die wunderhare Reise mit zum Stil der Heimkehrnevelleu gehört, die, wie wir sehen werden, Quelle der epischen Dichtung gewesen sind (siehe nuten S. 47 ff.); ich verweise vorläufig nur auf eine Legende vou Wrexhall Abbey, die ich in Folklore XIX (1908) S. 458 anfgezeichnet finde und die deu Typns in aller Kurze darstellt: A legend, recorded in the fifteenth century in the Chartulary of the convent, told that High de Hatten, having been taken captivo in the Crusades, prayed to St. Leenard, and was then miraculously transpertod back to Warwickshire, where his wife failed to recognise him, till he produced the half of the ring he had broken with her ere his departure (siehe luerzu unten S. 48), when the two halves were found to fit and were miraculously welded together. Sogar das Schlafmotiv hat sich in den Heimkehrnovellen erhalten, halb vergessen in der Sago von Heinrich dem Löwen (siehe nnten S. 48), dagegen vollkommen treu in einer Erzählung aus der Normandie von einem Herrn ven Baqueville oder in einer hayrisehen Sage von einem Banern ans Ochsenfurt (siehe Schambach und Müller, Niedersächsische Sagen S. 392, 394). Se gewiß hier kein Zufall waltet, so gewiß stoßen wir wieder einmal auf uralte Zusammenhänge. Danach müssen wir vermnten, daß die wanderbare Heisufahrt des Odysseus in fester Verbindung mit seinem Anftroton in Ithaka steht; wenn wir deuten wollen, hätton wir den ganzen Komplex von Motiven zn denten. Ein Zug, halb sagenhaft, halb uovellistisch, liegt anch der Bogenprobe zugrunde. Wie Odysseus mit den Freiern einen Wettkampf nm der Penclope willen eingeht, so streitet Herakles als Begenschütze um Iole mit Eurytes nnd seinen Söhnen. Man könnte goradezu an Abhängigkeit der beiden Dichtungen denken,3 wenn nicht das Motiv iu der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift des Vereins für Volkskunde II (1892) S. 23 Nr. XXIV.

<sup>\*</sup> Gercke hat dies getan, Ilbergs Jahrbücher 1905, S. 408 ff.

Heraklessage noch einmal wiederkehrte. Wie Herodot 1 berichtet, leiten die Skythen ibren Ursprung von der Verbindung des Horakles mit einem wuuderbaren Frauenwesen ab, das dem Helden drei Söhne gebar. Beim Absehied ließ er einen Bogen zurück und bestimmte, wer von deu Dreien als Mann den Bogen zu spannen verstehe, der sollo im Lande bleiben und das Königsgesehlecht begründen. Die beiden Älteren versagten und mußten answandern, aber der Jüngste spannte den Bogen und behauptete das Land. Hier haben wir Märchenton, aber auch die Historie hat sieh des Motivs hemächtigt. Wieder ist Herodot (III 21) nuser Zenge. Ein namenloser Äthiopenkönig gibt den Gesandten des Kambyses einen Bogen auf den Weg und fligt die Worte hinzu: Wenn die Perser imstando seien, Bogen von solcher Größe mit Leichtigkeit zu spannen, durften sie es wagen, gegen die Äthiopen zu Felde zn ziehen, vorher aber sollten sie Gott danken, daß die Äthiopen keine Eroherungsgelüste hegten. Es handelt sieh in letzter Linie wohl um eine ganz natürliehe Form der Kraftprobe, die den Wert des Mannes und seinen Anspruch anf Bente oder auch auf die Fran entschied. In diesem Sinne versteht sich auch die Erzählung von Timanthes, der, um seine Stärke zu messen, täglich einen gewaltigen Bogen spannte und sich selbst verbrannte, als die Kraft versagte (l'ausanias 6, 8, 4). Jedenfalls brauchen wir nicht zu den Indern zu gehen, um Parallelen zum Wettkampf der Odyssee zu finden.2 Übrigens kehrt auch die Rettung eines Schiffbrtichigen durch eine Meergöttin in indischer Erzählung wieder,3 doch fehlt in ihr das zgήδεμνον, und sie kann sehr wohl von der Odysseo mabhängig sein. Was für eine Bewandtuis es mit dem Schleier Leukotheas hat, scheint bisher nicht aufgeklärt. Seine Kombination mit dem Schleier der Aphrodite ist sehr külm,4 und wenn nach samothrakisehem Ritnal den Mysten als Unterpfand der göttlichen

<sup>1</sup> IV 9 ff.

Siehe den Nachweis von Weber in Abhandl, d. Berliner Akad, d. Wissensch, 1870 S. 16 f. Ober das Vorkommen des Bogenwettkämpfes in 1001 Nacht und im isländischen Märchen Ad. Rittershaus, Neuisl. Märchen S, 187.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Weber a. a. O. S. 17.

<sup>4</sup> Von Gruppe, Grischische Mythologie 1349 versucht.

Gnade eine purpurfarbene Bindo gereicht wurde (Gruppe, Griechischo Mythologie S. 229), se erklärt sieh diese Bindc leicht aus Bräucheu, wie sie Samter ,Familienfeste' S. 40 ff. behandelt hat, und bezeichnet den "Gottgeweihten". Der Grund bleibt nns duukel, wenn man das Kepftueh der Meergöttin, das dem Odysseus Rettung gewährte, mit ihr in Zusammenhaug gebracht hat (schel. Apoll. Rhed. I 917). Lieber möchte ich auf eine isländische Erzählung (Rittershaus, Neuisländische Velksmärchen S. 318) hinweisen; sie herichtet von einer schöneu Frau namens Snotra, die eigentlich eine Elbin war. Als sie eines Tages ihr Gehöft verläßt, folgt ihr der Gutsverwalter. Sie geht zum Seestrande und nimmt ein lichtfarbenes Tuch, das sie sich üher den Kopf zieht. Dem Verwalter, den sie bemerkt, reicht sie schweigend ein gleiches Tuch. Dann stürzt sie sieh ins Wasser, und der Verwalter folgt kühn ihrem Beispiel. Sie golangen in ein schönes Land, das sie durchwandern, bis sie zu einor prächtigen Burg kommen. Snotra weist ihrem Gefährten durch Zeichon seinen Aufenthalt in einem Nebengobäude an, von wo er durch ein Fenster beobachten kann, daß ein König mit seinem Hofstaat in einem Prunksaal versammelt ist, und daß Snotra, königlich geschmückt, nehon ihm den Hochsitz oinnimmt. Im Saale herrseht Abend für Abend Lust und Fröhlichkeit, Tanz und Musik.' Ich hahe einen größeren Abschnitt aus der Erzählung ausgeheben, weil er klingt wie eine ins Bürgerlicho übersetzte Phaiakis und uns somit den Übergang zum Felgenden hereiten mag. Auch zwischen dem Kopftuch Snotras und Leuketheas und seiner Anwendung besteht auffallende Ähnlichkeit, die natürlich nur hypothetisch gedeutet werden kanu.

## III.

Das Urbild der Phaiakis scheint in einem ägyptischen Märchen zu rellektieren, dessen Aufzeichnung um das Jahr 2000 v. Chr. datiert wird. Teils wegen seiner Originalität, teils auch wegen seiner Wichtigkeit mag es (nach einer Übersetzung Wiedemauns) vollständig vergelegt werden; nur die umständ-

Altägyptische Sagen und Märchen. Deutsch von A. Wiedemann, Leipzig 1906, S. 25 ff. Kral, Verhandlungen des Orientalistenkongresses in

liche Eiuleitung und den Schluß lassen wir weg: ,Ich war nach den Bergwerken Pharaes ausgezogen (erzählt der Schiffbritchige), war in See gestochen in einem huudertstinfzig Ellen langen und vierzig Ellen breiten Schiff, das mit hundertfünfzig der besten Soldaten Ägyptens bemannt war. Die hatten den Himmel gesehen und hatten die Erde gesehen und ihr Mut übertraf die Kühuheit der Löwen. Sie hatten erklärt, der Sturm werde nieht kommen und kein Schrecknis werde eintreten. Aber als wir auf dem Meere waren, da kam der Sturm. und als wir uns dem Lande uäherten, erheh sich der Wind und hoh die Wellen bis zn einer Höhe von acht Ellen. Ich riß ein Stuck Holz los, aber das Schiff und alle seine Bemannung giugen zugrunde, kein einziger von ihnen blieb übrig. Dank einer Strömung des Meeres kam ich an eine Insel. Dort brachte ich drei Tage einsam zu, nur mein eignes Herz leistete mir Gesellschaft. Ich schlief in einer Art Laube im Gestrupp, we mich das Dunkel umfing. Dann setzte ich meine Beine in Bewegung, um etwas ansfindig zu machen, das ich in meinen Mund stecken kounte. Ich fand Feigen und Tranben, allerhand vorzüglichen Schmittlauch, verschiedene Früchte und allerhand Melonen, Fische und Geflügel. Kurz, es gah nichts, was nicht auf der Insel gewesen wäre. Ich sättigte mich und legte einen -Teil von dem Überflusse, mit dem meine Hände beladen waren. auf die Erde. Dann grub ich ein Loch, machte Feuer an uud richtete einen Scheiterhaufen für ein Brandopfer für die Götter lier. Da vernahm ich ein donnerndes Getöse uud dachte, es sei eine Woge des Meeres. Die Bäume zitterten uud die Erde erbebte. Da eutblößte ich mein Angesicht und bemerkte eine Schlauge, die herankam. Sie war dreißig Ellen lang, ihre Glieder waren mit Geld eingelegt nud sie hatte die Farbe des ecliten Lapislazuli. Sie machte vor mir Halt und öffnete den Mund und sprach zu mir, der ieh vor ihr auf dem Bauche lag: "Wer brachte dieh, wer brachte dieh, du Kleiner, wer brachte dieh? Zögerst du, mir zu sagen, wer dieh nach dieser Insel brachte, dann werde ich dir klarmachen, was du bist. Kaunst du mir nicht etwas beriehten, was ich bisher noch nicht

Hamburg S. 345-347. Golenischeff, Verhandlungen des Orientalistenkungresses in Berlin 1881, Afrik. Sektion S. 100-122.

hörte und was ich bisher nech nicht wußte, daun sellst du durch eine Flamme se zugerichtet werden, daß dich niemand mehr sehen kann." Dann nahm mich die Schlange in ihren Mund, brachte mich an ihren Rubeplatz und legte mich derthin, ehne mich zu verletzen. Ich war heil und gesund und nichts war mir geranbt werden. Dann öffnete sie ihren Mund und sprach zu mir, der ich ver ihr auf dem Bauche lag: "Wer brachte dich, wer hrachte dich, du Kleiner, wer brachte dich zu dieser Insel, die im Mecre liegt und deren Ufer durch Wegeu gebildet werden?" Da erwiderte ich der Schlange, indem ich meine Arme tief vor ihr herabhängen ließ, uud sprach zu ihr: "Ich zog auf Befehl Pharaos nach den Bergwerkeu aus in einem hundertfünfzig Ellen langen und vierzig Ellen breiten Schiffe, das mit hundertfünfzig Matresen bemannt war, die man ans den besten Leuten in Ägypten ausgewählt hatte. Die hatten den Himmel geschen und hatten die Erde gesehen und ihr Mnt übertraf die Kühnheit der Löwen. Sie erklärten, der Sturm werde uicht kommen und kein Schrecknis werde eintreten. Übertraf ein jeder immer noch seinen Genessen an Herzhaftigkeit und Kraft seines Armes, kein Feiger war uuter ilmen. Als wir anf dem Meere waren, da kain der Sturm und · als wir nns dem Lande näherten, da crheb sich der Wind und heb die Wellen bis zn einer Höhe von acht Ellen. Ich riß ein Stück Helz les, aber das Schiff und alle Bemaunung gingeu zugrunde, kein Einziger blieb übrig während der letzten drei Tage. Nun bin ich bei dir, denn ich wurde ven einer Meereswoge nach dieser Insel gebraeht." Da sprach die Sehlange zu mir: "Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, du Kleiner, mache kein betrübtes Gesicht! Wenn du zu mir gelangt bist, se ist es geschehen, weil Gett dieh am Leben ließ. Er hrachte dieh zu dieser Geisterinsel. Es gibt nichts, was uicht auf dieser Iusel wäre, sie ist angefüllt mit allen sehönen Dingen. Siehe, du wirst einen Monat nach dem andern hier verbringen, bis du vier Menate auf dieser Insel verbracht haben wirst. Dann wird ein mit Matrosen bemanntes Schiff aus deinem Vaterlande kenumen, und du wirst mit ihnen in dein Vaterland zichen können und wirst einst in deiner Vaterstadt sterbeu. Eine Freude ist es für den, der traurige Diuge durchgemacht hat, wenn er imstande ist, seine Schicksale zn erzählen.

diesem Zweck will ich dir mitteilen, was auf dieser Insel geschieht. Ich lebe hier mit meinen Britdern und umgeben von ureinen Kindern. Im ganzen sind wir fünfundsiebzig Schlangen. Dabei gedenke ich nicht eines jungen Mädcheus, das mir auf zauberhafte Weise gebraebt wurde. Siehe! Ein Stern ficl herab, und da kamen die Leute, die in dem Feuer waren, aus ihm heraus und das Mädehen war da. Ich war nicht hei den Feuerleuten, ich war nicht unter ihnen, denn siehe, dann wäre ich durch die Leute umgekommen. Ich fand das Mädehen allein unter den Leicheu.1 Nun fasse Mut, lasse dein Herz stark sein, denn du wirst deine Kinder umarmen, du wirst deine Fran küssen, dn wirst dein Hans wiedersehen und solches Wiedersehen ist schöner als alle anderen Dinge, du wirst deine Heimat erreichen und in ihr, in Mitte deiner Brüder weilen könuen." Da warf ich mich vor der Schlange nieder auf meinen Banch, ich berührte den Boden vor ihr und sagte: "Das, was ich dir auf deine Anredo zu antworten habe, ist folgendes: "Ich werde dem Pharae von deiner Macht erzählen, ich werde ihm deine Größe auseinandersetzen, ich werde dir Schminke, heiliges Öl, Pomade, Parfün, Weihrauch von der Art, die man in den Tempelu verwendet und die jeden Gott zu erfreuen vermag, hringen lassen. Dann werde ich altes erzählen, was ich durch deine Güte zu sehanen vermochte, und man wird dieh in meiner Heinatstadt angesichts der Edlen des ganzen Landes als einen Gett preisen. Ich werde für dieh Stiere sehlachten und sie im Fener verbrennen, ieh werde für dieh Vögel töten, ich werde Schiffo zu dir herbringen lasson, die mit allen Schätzen Ägyptens beladen sind, wie man das für einen Gott tut, der in einem fremden Lande, das die Meusehen nicht kennen, weilt und die Meuschen liebt." Da lachte die Sehlange über das, was ieh sagte, da sie an das dachte, was sie in ihrem Herzen wußte, und sagte zu mir: "Du bist uicht reich an Myrrhen, denn alles, was du besitzest, ist gewöhnlicher Weihraueh. Ich aber, ich bin der Fürst des Landes Punt, ich habe in meinem eigenen Laude Myrrhen. Nur das beilige Öl, das du mir bringen zu lassen versprachst, das ist

Von ihm ist weiter keine Rode; die Erzählung scheint danach lückenhaft zu sein.

auf dieser Insel nicht hänfig. Aber wenn du von hier fortgegaugen sein wirst, dann wirst du diese Insel niemals wieder erblicken, donn sie wird sich in Wasserwegen verwandeln." Und siehe da, ein Schiff kam, wie die Schlange es verhergesagt hatte. Da ging ich hin und versteckte mich auf einen hohen Baum und erkannte diejenigen, die in dem Schiff waren. Nun ging ich hiu, um ihr dies mitzuteilen, aber ich fand, daß sie es bereits wußte, denn sie sagte mir: "Heil, Heil, mein Kleiner, wehlauf nach Hause! Du wirst deine Kinder wiederschen. Möge deiu Name in schönem Auschen stehen in deiner Heimatstadt; das ist es, was ich dir wünsche." Da warf ich mich vor ihr nieder auf den Boden und strockto meine Arme vor ihr aus, sie aber gab mir Geschenke: Myrrhen, heiliges Öl, Pomade, Parfüm, edles Helz, Schmiuke, Tierschwänze, sehr vielen Weihrauch, Elefantenzähne, Wiudhunde, Hundskepfaffen, Meerkatzen, allerhand schöne Schätze. Das alles lud ich auf das Schiff, daun warf ich mich auf den Bauch, um die Schlango auzubeten. Da sprach sie zu mir: "Wehlan! In zwei Menaten wirst du dich deiner Heimat nahen, du wirst deine Kiuder umarmen und später wirst du frisch in deinem Grabe weilen." Dann giug ich ans Ufer hinab zu dem Schiffe. Ich rief die Seldaten, die auf dem Schiffe waren, und pries am Ufer stehend den Herrn dieser Iusel und mit ihm diejenigen Wesen, die auf der Insel wehnten, uud alles, was zu ihnen gehörte. Dann fuhren wir nilabwärts zu dem Wehnsitze Pharaos; im zweiten Monat gelangten wir zum Wohnsitz Pharaos entsprechend allen Worten, die die Schlange gesprechen hatte. Ich ging hinein zu Pharae und überreichte ihm die genannten Gaben, die ich von der Insel mitgebracht hatte. Er lobte mich angesichts der Edlen des Landes, er machte mich zu seinem Diener und ich hatte Zugang zu den Vernehmsten seiner Umgebung.

Dieses Märchen unterscheidet sich von der Odyssee durch seine Einkleidung, durch abweichende Lokalfarben und durch eine ganze Reihe von Einzelzügen, es hat aher auch, wie Gelenischeff mit Recht betoute, merkwürdige Übereinstimmungen aufzuweisen. Ich rechne dazu die Scereise, die weit übers Meer führt, Sturm und Schiffbruch. Die Rettung bringt den Irrfabrer auf eine Insel voll von Herrlichkeiten, gelandet

birgt er sich in Laubwerk, und wie Odysseus durch ein Mädchen zur Stadt gewiesen wird, so fehlt auch im ägyptischen Märchen der Wegweiser nicht: es ist der Fürst der Insel in Schlangengestalt. Der Schiffbrüchige berichtet über seine Reise, wie auch Odyssens im Kreise der Phaiaken seine Schieksale schildert. Er wird reich beschenkt nud zu Schiff in die Heimat entlassen. Das alles sind sehr wesentliche Zuge, die auch den Charakter der Phaiakis bestimmen. Nun wäre es gewiß voreilig und zum mindesten sehr kühn, die Phaiakenepisode in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem altägyptischen Märchen zu rticken, aber das Märchen ist wichtig, um zu zeigen, wie alt ein hestimmter und verbreiteter Typns von Erzählungen ist, deren Thema wir als "Fahrt zum Wnuderland" bestimmen können.1 Es empfiehlt sich, solch eine allgemeine Bezeichnung zu wählen. Je nachdem nämlich das Motiv von theologischer oder romantischer uder ntopistischer Spekulation aufgegriffen und behandelt worden ist, ist jenes wunderbare Land, meist eine Insel, bald zum Aufenthalt der seligen Geister, zum Paradiese geworden, oder es birgt eine reiche Stadt, deren Beherrscher eine schöne Tochter besitzt, die bestimmt ist, die Gattin des fremden Anköunnlings zu werden, oder es ist ein Land owiger Jugond und beständigen Genusses, oder enthält merkwürdige Schätzo oder Dokumente und beherbergt ein Volk von ausnehmend hoher, vorhildlicher Kultur und Gesetzmäßigkeit. Natürlich giht es Mischformen, und Spuren solcher Mischung trägt sogar die Phaiakendichtung der Odyssee. So sehr ihr romantischer Charakter im Vordergrund steht, so hat man doch, wie mir scheint, mit guten Grund in der Schilderung der Phaiaken auch Spuren des eschatologischen Mythus gefunden.2 Den theologischen Typus in verhältnismäßig roiner Gestalt kann uns eino irische Dichtung, die navigatio Brendani veranschaulichen, die im Mittelalter hoeh angesehen und auch auf dem Kontinent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heranziehen ließe sich auch das Gilgamaschopes, in dem Spuren dieses Erzählungstypns deutlich auftroteu; siehe Jensen, Zeitschrift für Assyrlologie 16 (1901) S. 128, 413 f. Er ist danach schon sehr früh weit verbreitet gewesen. Um so weniger hat man bei der Odyssee Grund, an eine bestimmte Abhängigkeit zu denken.

<sup>2</sup> Grundlegend Welcker, Kleine Schriften H 1 ff.

verbreitet gewesen ist.1 Der Mönch Brendan fährt über die See, erlebt eine Menge phantastischer Abenteuer und gelangt zuletzt zu der herrlichen Insel, we die himmlischen Geister wolmen. Es ist unverkeunbar, daß die Grundanlage dieser Dichtung sich nahe mit der eines Meisterwerkes antiker Erzählungskunst berührt, das im übrigen hinsiehtlich seines Tenes und des Stoffes der einzelnen Episeden himmelweit absteht. ich meine Lucians wahre Geschichten. Den eigentlichen Kern anch dieser Meerfahrt bildet eine Landung auf der Insel der Seligen, der zahlreiehe Abenteuer vorangehen und nur wenige auf der Heimreise nachfolgen. Das Werk Lucians ist eine Travestie, die, wenn sie aktuell sein soll, doch veraussetzt, daß es antike Reiseerzählungen gegeben haben muß, die gleiebe Erlcbnisse in ernstem Ton geschildert haben. Gewiß ist es auch kein Zufall, wenn der Roman des Pseudo-Kallisthenes Alexander den Großen zuletzt ins Paradies gelangen läßt. Im altgricchischen Märchen hat, wie Aristophanes lehrt, eine glückliche Stadt existicrt, die am Gestade des Roten Meeres golegen war; das Metiv der Vögel ist die Wanderung in solch eine Gegend, die das menschliche Elend nicht kennt. Das führt uns hinüber zur Utopio. Im Dienste utopischer Ideen hat Hekatajos seine Schilderung der Insel Helixoia geschrieben, auf der das edle und gerechte Volk der Hyperboreer wehnt. Ihm sind andere gefolgt, wie Euliemeres in seiner ίερὰ ἀναγραφή oder Jamhulos, von dessen Fahrt zur Iusol Panchaia Dioder einen Auszug howalirt hat. Ich will hier nicht Dinge wiederholen, über die sich jedermann leicht orientieren kann, wenn er Rohdes Bueh über den griechischen Roman zur Hand ninmt, Der dritte Typus, den wir den romautischen nannten, ist mit Rücksicht auf die Odyssee der wiehtigste. Er wird in der Antike durch eine Episode der lateinischen Historia Apollonii, regis Tyri repräsentiert und hat sich im modernen Märchen sehr sehäu erhalten, am schönsten vielleicht im indisehen Mär-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe H. Calmund, Prolegomena zu einer kritischen Ausgabe des ältesten französischen Brendanleheur, Bonn 1902. Über das Motiv der Paradiesfahrt in altkeltischer Literatur überhaupt handelt Zimmer, Zeitschrift für deutsches Altertum XXXIII S. 129 ff. Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1891 S. 279 ff.

<sup>2</sup> Vögel 144 f.

ehen von Saktidevas Reise zur goldenen Stadt (siehe unten S. 57). Ein Volksmärchen aus Pommern erzählt,1 wie ein Jüngling über das Meer fährt nud ins Reich der Sonne gelangt. Als er glücklich übergesetzt war, wandert er weiter; da sieht er es vor sieh blinken und blitzen, als wäre es die lichte Soune: das war das Schloß der goldenen Sonne, und eine wunderschöne Jungfrau trat herans, fiel ihm nm den Hals und bewillkommnete ihn als ihren Retter. Nach der Hochzeit wird er König über das Schloß der goldenen Sonne. Verwandt ist ein isländisches Märchen? von Haus dem Häuslersohn, der in einem wunderharen Schiffe3 über das Meer gelangt und im fernen Wunderlande die Brant gewinnt; weiter ein dentsches Märchen von der Prinzessin hinter dem Roten, Weißen und Schwarzen Meere, das Schambach und Müller in den Niedersächsischen Sagen und Märchen S. 253 (Nr. 1) aufgezeichnet haben,4 oder das Märchen bei Grimm Nr. 92. Nicht immer werden alle Motive treu behalten: so ist in einem russischen Märchen 5 die Secreise vergessen, in einom dänischen,6 daß der Jangling seine Prinzessiu anch wirklich heimführt. Nicht selten ist mit der Eroberung der Brant die Gewinnung eines Schatzes kombiniert. Da sind offenhar zwei ursprünglich selbständige Motivo der Ausfahrt miteinander verbunden worden; denn wir kennen anch Märchen, in denen der Schatz allein in Frage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angeführt von Usener, Rhein. Mus. 56 (1901) 492 f.

Poestion, 1sl. Märchen XXXII S. 266 ff. Vgl. Müllenhoff, Sagon, Märchen und Lieder IV 21 S. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es kann nach Belieben groß und wieder klein gemacht werden, daß os in eine gewühnliche Tasche geht; außerdem segelt es se gut gegen den Wind wie mit ihm. Es lat das Schiff des Gottes Frê, des nord. Freyr, siehe Müllenhoff, Sagen, Märchen und Lieder S. XLIV. Die mythische Quelle aller dieser Geschichten, nach der ein Gott es lat, der die Ausfahrt macht, schimmert hier noch durch, wie auch in anderen Zügen, die zu verfolgen nicht unsere Aufgabe ist. Den primären llintergrund kennen zu lernen ist deshalb nicht wesentlich, weil kein Grund dafür spricht, daß dem epischen Dichter etwas anderes geläufig war als fertige Sage und wandernde Anekdete.

<sup>4</sup> Für die Verbreitung des Stoffes zeugt ein chinesisches Märchen: Bubar, Chinesische Geister- und Liebesgeschichten S. 111 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dietrich, Russischo Volksmärchen (Leipzig 1831) S. 24 ff.

<sup>6</sup> Grundtvig, Dänische Volksmärchen I 95 ff.

kemmt.1 Eine besondere Relle spielt die Fahrt zur Wunderinsel, die von zaubermächtigen Feenköniginnen bewohnt wird, in der irischen Sago.2 Wie eng alle drei von uns beschriebenen Typen, der theologische, remantische und utepische, unter einauder zusammenhängen, darf vielleicht aus der Tatsache erschlessen werden, daß hestimmte Einzelzüge, die bereits in dem altägyptischen Märchen auftreten, völlig unvormittelt bald hier, bald dert wiedererscheinen. Ich nenne das Schiffhruehmetiv, das im ägyptischen Märchen, der Historia Apollonii, im Orendel und zweimal im indischen Märchen (siehe uuten S. 57) auftaneht, das Wegweisermotiv, das sieh reiehlich in den Märchen, aber auch in der altirischen Erzählung von Barinths Reise, einer Einlage der Brendandichtung, findet.3 In der Phaiakis haben wir Schiffbruch, Wegweisung und vor allem Nausikaa, die Königstechter, die wenigstens starkes Gefallen an Odysseus findet und die berühmten Werte sprieht:

> εί γὰς ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἰη ἐνθάδε ναιετάων καί οἱ άδοι αὐτόθι μίμνειν.

Man wird sich kaum dem Eindruck entziehen, daß die Phaiakis aus dem Steffkreise der ven uns charakterisierten Erzählungen stammt, und zwar dem remantischen Typus angohört. Die Vermutung liegt überaus nahe, daß die unmittelbare Quelle eine Geschichte, meinetwegen ein Märchen war, in dem der Seefahrer die schöne Königstochter auf der Wunderinsel auch als Gattin gewinnt, und so hat sich Patou die Sache wirklich vorgestellt. Andererseits ist nicht zu vorkennen, daß die Werte, in die Nausikaa ihre Mädchenwünsche kleidet, doch auch weiter nichts als ein naheliegender Einfall des Dichters sein könnten, bestimmt, den Heros Odysseus über alle anderen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Hesperidenfahrt des Herakles gibt diese Form durchaus getreulich wieder.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. Alfred Nutt, The Voyage of Bran, Son of Febal, to the Land of Living. 2 Bde. London 1895 und 1897. Thurneysen, Sagen aus dem alten Irland S. 73 ff. Siehe auch Thos. J. Westropp, Folklore XXI (1910) S. 484 ff. Ad. Rittershaus, Neuisländische Märchen Nr. 82 S. 310 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Calmund, Prolegomena (ohen S. 44 Anm. 1) S. 154 ff.

Classical Review XXVI (1912) 215 ff. Vgl. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde I S, 31.

Männer hinanszuheben. Die Tendenz, die Gestalt des Odysseus auf jede uur mögliche Weise zu verherrlichen, tritt in der Phaiakis dentlich herver. Wir wollen also die eben ausgesprochene Vermutung nur als Hypothese gelten lassen und abwarten, ob der weitere Verlanf unserer Betrachtungen ihr günstig oder ungünstig sein wird.

## IV.

Nech bleibt ein sehr wesentlieher Bestandteil der Odyssee zu untersuchen übrig, nämlich die Heimkehr des Odysseus nach Ithaka, der Kampf mit den Freiern und die Wiedererkenning durch Penelepe. Es ist eine zusammenhängende Komposition, deren Reflex wiederum in einem Weltmärchen (se hat man es genannt) erkannt werden ist.1 Dieser Spur gilt es zunächst zu felgen. Eine Reihe von deutschen Dichtungen, die ganz wesentlich novellistisch sind, aber des rein phantastischen Einschlages nieht entbehren, erzählen von einem Helden, der lange Jahre (meist sieben) in der Ferne weilt. Schon hält ihn die Gattin für tot und will einen anderen freien, als der Gemahl, gewöhnlich in niedriger und entstellender Kleidung, auf wunderbare Weise heimkommt und sich der Frau mittels eines verabredeten Zeichens zu erkennen gibt. Die Sage ven Heinrich dem Löwen nimmt uuter ihnen wohl den ersten Raug ein. Diesem Fürsten träumte,3 er müsse das heilige Grab besuchen. Er nimmt von seiner Gattin, die ihu vergebens zurückzuhalten versucht, Abschied und läßt ihr die Hälfte eines Ringes zum Andenken. Nach vielen Abenteuern kemmt er unter das wütende Heer und beschwört einen der bösen Geister, ihm zu sagen, wie es in der Heimat stehe. Da erhält er die Antwort: Brannschweig, du sellst wisseu, deine Frau will

Georg Finsler, Homer I 2. Aufl. 1914 S. 37 f. Monro, Homer Odyssey, Books 13-24 (London 1901) S. 301-303 (mlr nur durch Zitat bekannt und 'augenblicklich unzugänglich). Crooke, Folklore 9, 130 f. 19, 154.
P. Friedländer, Deutsche Literaturzeitung 1914 S. 2866.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe W. Müller bei Schambach und Müller, Niedersächsische Sagen und Mürchen S. 38u ff. Uhland, Schriften VIII 419 ff. Bartsch, Herzog Ernst S. CXIV ff. Berger, Orendel S. LXXX. Vgl. auch S. 48 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Müllers Inhaltsangabe a. s. O. nach dem Godicht von Michel Wyssenhore.

einen andern Mann nehmen.' Heinrich bittet, ihn sehlennigst mit seinem Löwen nach Hauso zu briugen, und der Geist willigt ein, erst ihn, dann den Löwen hinüberzusehaffen, stellt aber die Bedingung, wenn er, mit dem Löwen ankommend, den Fürsten im Sehlafe finde, so solle er ihm verfallen sein. Tatsächlich schläft Heinrich ein, doch der Löwe weekt ihn mit lautem Gebrüll und rettet ihn. Als er zu den Seinen kommt, isu Ausselien verwildert, erkennt ibn niemand, aber als ihm die Gattin beim Hochzeitsmahl zu trinken bietet, läßt er die Hälfto seines Ringes1 in den Wein fallen und wird nun von den Seinen freudig aufgenommen. Das älteste Beispiel dieser merkwürdigen Sagengruppe auf deutschem Boden ist die Sage von Gerliart von Holenbach bei Caesarius von Heisterbach im Dialogus miraenlorum VIII 59, eine Sage, deren Inhalt sieh in allen wesentlichen Zügen mit der Erzählung von Heinrichs Heimkelir deekt. Geschichten von gleichem Typus sind über Europa und den Orient verbreitet, wio Borger nachgewiesen hat.2 Auf altgriechischem Boden taucht eine Spur des Motivs noch einmal in der Prokrissage auf, wie sie das Scholien zu Od. A 321 orzählt. Doch ist die Fabel keineswegs auf die alte Welt boschränkt. Lebrreich ist besonders eine Indianererzählung vom Helden Odhibwa, die kurz folgendes besagt:3 Odhibwa, der eben ein schönes Weih, den roten Schwan, heimgeführt hat, zieht auf Verlangen seiner Brüder aus, um ihnen Zauberpfeile zu verschaffen zum Ersatz der verlorenen Pfeilo ihres verstorbeuen Vaters. Weit wandort er umher und gelangt auch in die Unterwelt; dort verkündet ihm der Geist eines Buffels, daß seine Brüder sein Weib umwerben, und heißt ihn heimkehren. Er sagt ihm gleichzeitig ein glückliches Alter voraus. Odhibwa bleibt noch lange Zeit anf Wanderfahrten in der Fremde, und als er endlich merwartet nach Hause kommt, findet er seine Bruder im Streit um die Frau, die dem Gatten

<sup>1</sup> Dies ist die übliche Form der Wiedererkennung. Über eine andere, der Odyssee n\u00e4herstehende Crooke, Folklore 9 (1898) S. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe noch L. Beer in Braunes Beiträgen 13 (1888) 1 ff. G. Huet, Revue des tradit. pepul. 26 (1911) S. 321 ff. Crooks, Folklore XIX (1908) S. 154 mit den Nachweisen der Anmerkungen. Mills, Tree of Mythologie 47 war mir nicht unmittelbar zugänglich. Siehe auch Grimm K. H. M. 92 mit Anm.

<sup>3</sup> Nach Finsler, Homer I<sup>2</sup> S. 37 f.

tren geblieben war. Da legt er den Bogen auf sie an und erschießt sie mit den Zanberpfeilen. Es ist seltsam, daß in der Indianersage ein Bogenkampf der Wiedergewinnung der Gattin verangeht, ebgleich kein Wettstreit mit dem Bogen, wie in der Odyssee, stattfindet, aus dem sieh der Kampf der Bewerber entwickelt. Merkwürdig ist ferner Odhibwas Gang in die Unterwelt, dessen Spur freilieh auch in den verwandten europäischen Sagen geblieben ist, bald se unverhüllt wie bei Caesarius. bald verblaßt wie in Heinrichs des Löwen Zusammentreffen mit dem wütenden Heer.1 Sefort erhebt sich die Frage, wie weit auch in dieser Einzelheit die Odyssee übereinstimmt. Man denkt in erster Linie an das elfte Buch, die Nekvia. Hier steht die Begegnung mit Tiresias, der zu Odysseus von den Freiern der Penelope redet, wie der Geist des wütenden Heeres zu Hoinrich dem Löwen und die Seele des Buffels zu Odhibwa. Selche Übereinstimmung ist zweifelles auffallend, und dech ist die Nekyia mitten unter die Apologe geraten und hebt sieh anscheinend selbst aus ihnen wio eine jungere Einlage heraus. Auch Kirke prephezeit dem Odysseus, und wenn sie ihm nicht von seiner Frau spricht, se kann der Grund sein, daß Tiresias bereits verher Auskunft gegeben hat. Kurz, wir wissen nicht, wie weit die erdnende Hand des Dichters ursprünglich Zusammenbängendes verscheben und in neue Verbindung gebracht haben könnte. Innerhalb des Rahmens der Dichtung, wie er heute ist, hätte sogar Ogygia cinigen Anspruch darauf, als die den Unterweltfahrten eutsprechende Station betrachtet zu werden. Wir sagten, daß man Kalypse mit Hêl identifiziert hat, und diese Gleichstellung stützt sich auf einen Anklang im Namen, nuf die Lage Ogygias im fernen Meer und auf die Bindung des Odysseus an die Göttin, die ihn erst auf nnmittelbares Gelieiß des Zeus wieder lesläßt. Der lange Aufenthalt auf Ogygia ist in der Tat das Eigentümlichste an der ganzen Geschiehte, weil er in der Ökonomie des Epes sehr wenig begründet ist. Schon die zehn Jahre des Treischen Krieges boten den Freiern Gelegenheit genug für ihre Werbung, und jedes weitere Jahr machte Penelepo nur älter und die Bestürmung einer verblühten Frau desto unwahrscheinlicher. Wenn Odys-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sehr schön sind diese Dinge schon von W. Müller a. a. O. klargestellt worden.

seus trotzdem jahrelang auf Ogygia verweilt, se dürfte eine zähe und den Sinn des Ganzen bestimmende Traditien verliegen. Es gibt aber allerlei Möglichkeiten, sich mit ihr abzufinden. Man hat an die Tannhäusersage erinnert,1 die dech auch starke Verschiedenheiten aufweist,3 und so möchte ich lieber die Lösung in anderer Richtung suchen. Wir erfahren, daß die Elfen auf Färöer huldufólk, das heißt die "Verhüllten" genannt werden,3 alse den gleichen Namen führen, wie er für Kalypse erschlessen werden darf. Ven den Huldenmädehen wird erzählt, daß sie häufig Liebe zu "Christenburschen" fassen und daher versuehen, sie an sieh zu fesseln und in den Elfenhügel zu lecken, ven we es, wie wir zusetzen dürfen, keine Rückkehr gibt. Die Kalypseepisede ließe sieh dann als eine Art ven Elfenmärehen verstehen; wenn freilieh Kalypse eine Elbin ist, se gehört sie zu den Unterirdischen, und wieder stände hinter dem Märcheu ein Hadesmythus; die Frage ist nur, eb der Dichter den mythologischen Hintergrund noch verstand, eder eb er ein zum Märchen verblaßtes Metiv übernahm, das ihm niehts weiter als einen peetischen Einsehlag in seine Kette lieferte. Diese Frage vermag ich nicht zu entscheiden, möchte aber auf dem eingeschlagenen Wege nech etwas weiter gehen. Längst haben philelegische Kritiker die sehr begründete Ansieht vertreten, daß Kalypse und Kirke, die beiden Göttinnen, die Odysseus lieben und für immer an sieh fesseln möchten, ursprünglich Deppelgängerinnen sind. Nun sahen wir, daß Kirke als Prephetin sieh zu den Unterweltsgestalten der senstigen Heimkehrerzählungen stellt, andererseits ist sie Herrin eines Trankes, der ein Vergessen der Heimat bewirkt, und da fügt es der Zufall, daß die Elfen des Färber Glaubens, die ,Verhüllten', gleich Kalypso über einen entsprechenden Trauk gebieten.4 Wenigsteus der Eindruck ist vorhanden, daß in dem kunstreichen Gowebe der Odyssee Fäden, die einstmals einfacher verliefen, nunmehr sehon in manuigfacher Weise ver-

Siehe Evelyn White, Classical Review XXIV (1910) S. 204. Anderes bei Crooke, Folklore XIX (1908) S. 178.

Siehe R. M. Meyer, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde XXI (1911) S. 3 ff.

<sup>3</sup> Siehe Jiricek, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde II (1892) S. 2.

<sup>4</sup> Jiricek n. a. O.

wirrt sind. Es ist eben ein Gewebe, an dem anch die Zeit gearbeitet haben muß. Die Odhibwasage hat den Pfeilkampl des Heimkehrenden, europäische Tradition das Motiv der Wiedererkennung, dagegen das alte Epos beides und außerdem nech die Spuren eines Speerkamples. Da läßt demnach auch die motivische Analyse auf eine, vielleieht sukzessive Schichtung verschiedenartiger Überlieferungen schließen, wobei freilich die Veraussetzung ist, daß die nachgewiesenen Übereinstimmungen keine zufälligen sind und auf Zusammenhängen nralter Tradition beruhen. Daß wir aber nicht mit zufälligen Übereinstimmungen zu tun haben, sondern vielmehr mit einer Kette von respektablen Überlieferungen rechnen dürfen, lehrt doeh wold die Zähigkeit, mit der sich bestimmte Einzelzüge behauptet haben. Es ist von Wichtigkeit, die charakteristisehen Elemente zu sammeln, die eine Verbindung der Odyssee mit der jüngeren Sagenüberlieferung gewährleisten: das Verweilen in der Fremde, die Unterweltepisode, die wunderbar rasche Heimkehr, bei der die Helden öfters in Schlaf versnuken sind, das erste Auftreten in niedriger Gewandung, die Wiedererkennung der Gatten im letzten Angenblieke. Nun ist nicht glaublich, daß alle die Heimkehrdichtungen einfach nur Abkömmlinge der Odysse seien. Es wird sehon richtig sein, wenn man hinter dem gesamten Stoff ein uraltes Weltmärchen gesucht hat, mid dann wird aneh die analytische Kritik der Philelegen bestimmte Zusammenhänge in der Odyssee mehr, als bisher vielfach gesehehen ist, respektieren missen.

Zweifelles lehrt die bisherige Betrachtung, daß im Rahmen der Odyssee (von den Apelegen abgeschen) zwei Stoffkreise miteinander verbunden sind, und es fragt sich nur, eb die Dichtung vom heimkehrenden Helden und die Fahrt nach der Wunderinsel von dem epischen Sänger miteinander verknüpft wurden, oder ob er den Zusammenhang sehen vorfand. Die Frage wird dadurch interessant, daß man in einem mittelhochdeutschen Gedicht, dem Orendel, eine Kombination zu finden geglaubt hat, die wir in gleicher Weise deuten dürfen, und so wäre zu untersuchen, wie dieses Spielmannsgedicht zu bewerten ist und in welchem Verhältnis es zur Odyssee steht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist zuerst in Beziehung zur Odyssee gebracht von Müllenhoff, Zeitschrift für deutsches Alterhum I 32-43.

In der uns vorliegenden Fassung ist das Schicksal des Hanpthelden eug verkuupft mit dem des heiligen Rockes, der jetzt in Trier aufbowahrt wird. Nur der erste Teil kommt in Betracht, dessen Inhalt unter Ansscheidung von einigen Episoden des Kampfes um Jerusalem kurz folgender ist: 2 Der junge König Orendel, Solm eines Königs von Trier, wünscht sich eine Fran und wird von seinem Vater angewiesen, um die Königin Bride von Jernsalem zu freien. Nach langen Vorbereitnugen geht er in See, irrt drei Jahre im Lehermeer, gelangt his Babylouien und dann durch Christi Gnade wieder auf die richtige Fahrstraße. Schon ist das heilige Grab in der Ferne zu sehen, da bricht ein schwerer Sturm los. Alle Schiffe versinken. Nur Orendel erreicht nackt, an einen Balken geklammert, das feste Land. Dort beklagt er sein Les und begräbt sich in den Saml, um nicht den wilden Vögeln zum Opfer zu fallen. Am vierten Morgen nimmt er wahr, wie ein Fischer beraufichet, und ruft ihn an, doch dieser hält ihn für einen Räuber und droht, ihn hängen zu lassen. Orendel behauptet, auch ein Fischer zu sein, erbietet sieh, dem Meister Ise als Kneeht zu dienen, und tritt, mit einem Zweigo seine Nacktheit bedeckend, in das Boot. Zum Beweise seines Könnens tut er gleich einen Fischzug, der durch Petri Beistand über Erwarten gelingt. Dann geht es zur Burg des Fischers. Die hat sieben Türme und ist gar herrlich anzusehen. Auf den Zinnen des Sehlosses steht des Fischers Frau in Prachtgewändern; Meister Ise selbst ist Herr über achthundert Gesellen. Als man die gefangenen Fische öffnet, findet man im Magen eines von ihnen den "grauen Rock", das ungenähte Gewand Christi. Orendel weiß ihn von dem Herrn der Fischer zu erlangen und wandert nun allein, mit dem heiligen Gewand angetan, unter Abentenern nach Jernsalem. Er gewinnt unter mannigfaltigen Kämpfen mit konkurrierenden Riesen und Heiden die Hand der Königin, der gegenüber er sieh zunächst seltsamerweise verleugnet, wird als König von Jerusalem anerkaunt, nachdem er seinen Namen genannt hat, und besteht als solcher weitere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe die Inhaltsangabe in Bergers Ausgabe S. LXIV ff. und bei R. Heinzel, Über das Gedicht vom König Orendel, Sitzungsber, d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. Wien CXXVI (1892) S. 2 ff.

Riesenkänipfe, bei denen ihn Bride in Männertracht tapfor unterstittzt. Auch der Fischermeister Ise erseheint in Jernsalem und wird in die Handlung verwiekelt. Nach einer Reihe weiterer Abentener, die ganz im Stile mittelalterlicher Diehtung gehalten sind, tritt ein Engel auf und verkündet dem König und der Königin, daß Trier von den Heiden belagert wird. In Begleitung Ises und mit zahlreichen Mannen ziehen sie aus, Trier zn befreien, und fahren übers Meer. Als die Heiden Orendels Ankunft erfahren, gehen sie ihm in Bußkleidern entgegen und bitten um Verzeihung und Taufe. Nach vierzehn Tagen sieht Bride im Traume das heilige Grab wieder in Händen der Heiden. Sie breehen zu seiner Befreiung auf. lassen jedoch den heiligen Rock auf göttliches Geheiß in Trier. Damit sehließt der erste Teil des Gedichtes, der für uns allein Bedentung hat. Schon Müllenhoff hatte bemerkt und spätere Untersnehungen haben das Ergebnis bekräftigt, daß wir die Diehtung nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt, sondern in überarbeitetem Zustande besitzen. Und zwar sind Müllenhoff, Beer und Berger der Meinung gewesen, es habe sich in der Urform des Gediehtes nieht nin eine Brantwerlung Orendels, sondern um seine Heimkeln zu Bride gehandelt. Er hat Schiffbruch gelitten und unterwegs frenndliche Aufnahme in einem herrlichen Schlosse gefunden, kommt aber daun in elender Kleidung (dem grauen Rock) in die Heimat, wo er seine Gemahlin von Freiern bedrängt findet (denn die Heidenkönige Margian und Sudan werden ausdrücklich als solche bezeichnet). Er besiegt die Gegner, bleibt indes zuerst unerkannt. Erst nachdem er sich Land und Leute zurückgewonnen, der Gattin Treue erprobt und ihren tapfern Beistand erfahren hat, gibt er sieh als alten Herrn zu erkeunen und empfängt die Huldigung seiner Vasallen (siehe Berger S. LXXI). Ist die Hypothese richtig, so war der Orendel eine Heimkehrdiehtung, deren Ähnlichkeit mit der Odyssee erstannlich groß ist, und Müllenhoff hat ganz recht daran getan, von einem germanischen Odyssens zu reden. Leider steht die Annahme keineswegs auf starken Füßen und ist in neuer Zeit niehr und nuchr bestritten worden. Müllenhoffs Beweisführung, die sieh vornehmlich auf weitgreifende mythologische Kombinationen stützt. ist heute wohl allgemein aufgegeben, und man ist darüber

einig, daß Rückschlüsse anf den früheren Zustand des Gedichtes nur ans ihm selber herans gemacht werden dürfen. Was dann an Argnmenten übrig bleibt, ist nicht gorade viel: die schlechte Gewandung Orendels, in der er unkomint, sein merkwürdiges Benehmen gegen Bride, das sieh mit einer Brantwerbnng nicht vereinbaren läßt, vor allem das Verhalten der Templer gegen den Freudling. So lange er ihnen seinen Namen verbirgt, sind sie seine erbitterten Feinde. Kaum nber hat er gesagt, er sei König Orendel, so huldigen ihm sofort alle Edlen und sind soine untertänigsten Diener. Man kann in der Tat die starke Wirkung des Namens leicht begreiflich finden, wenn Orendel der alte Herr und König war, den die Untergehenen wieder anerkennen, nachdem er sieh geoffenbart hatte. Anßerdem versteht der, der selbst außerhalb der Zunft stehend an die Frago herantritt, meines Erachtens ohno Schwierigkeit, daß die Polemik. die gorade gegen diesen Punkt von Vogt1 und Heinzel2 geriebtet worden ist, nur wenig Durchsehlagskraft besitzt. Vor allem Heinzel verfährt nicht konsequent. Nachdem er vorher (S. 19) festgestellt hat, es habe keinen Sinn, daß Orendel sich Iso zu erkennen gab, weil dessen Mißtranen gegen den nackten Freudling durch eino solehe Angabe noch gesteigert worden wäre, findet er es nachher weiter gar nicht merkwürdig, wenn die Templer Orendel trotz seines ärmlichen Kleides sofort huldigen, als er nur seinen Namen nennt. Sie sind also zwar feindlich gesinnt (was Ise nieht war), jedoelt nieht mißtranisch. Man sollte aber meinen, daß in dem andern Falle billig ist, was in dem einen recht war. Wer nun die modernen Versuelie einer Quellenanalyso des Orendel betrachtet, wie sie Vogt, Heinzel, E. H. Mever, L. Laistner, H. Tardel, E. Beneze mit großer Gelehrsamkoit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe seine Besprechung von Bergers Ausgabe in der Zeitschrift für deutsche Philologie 22, 472 ff.

<sup>3</sup> a. a. O. S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine Übersicht über die verschiedeneu früheren Arbeiten findet sich bei II. Tardel, Untersuchungen zur mittelhoehdeutschen Spielmannspoesie. Leipzig 1894, S. 3 ff. Man mag noch Panzer hinzufügen, der seine Auffassung der Sachlage Hilde-Gndrun. S. 201 Anmerkung, kurz skizziert bat. Am meisten stehen von der älteren Meinung wohl Benezé (Sagenund literarhistorische Untersuchungen II. Halle 1897) und Laistner ab,

und zum Teil weit auseinauder gehendem Ergebnis unternommen haben, der kann sich vor allem dem Eindruck nicht verschließen, daß wir in dieser Frage vor ungewöhnlich großen Schwierigkeiten stehen, die sieh wahrscheinlich aus dem Charakter der mittelhochdeutschen Spielmannspoesie erklären. Deun sie hat anscheinend wie ein Sehwamm aufgesangt, was ihr an Eindrücken zuströmte, und die Summe der Einflüsse ist nicht klein gewesen. Ich möchte darum auch heutzutage uoch an der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit festhalten, daß sieh Motive der Heimkehrnovellen im gauzen ersten Teil des Orendel finden: nur das ist sehr zweifelhaft geworden, ob sie als die Grundlage der Dichtung gelten dürfen, und so erhält die Hoffnung, in jenem Gedicht ein vielleicht selbständiges Vergleichsobjekt zur Odvssee zu hesitzen, einen sehweren Stuß. Es bloiben die unmittelbaren Anklänge an das griechische Epes zu erklären übrig, die im Ahenteuer mit dem Fischmeister so greifbar hervortreten. Die Gestalt des Meister Ise, der an Stelle des Alkinoes der Phaiakis steht, ist von eigenartigem Reiz. Berger hat S. LXXXIX überzengend nachgewiesen, daß sein Bild Züge aus der altnordischen Riesensago trägt,1 zugleich aber darauf aufmerksam gemacht, daß ans ihr Ises Charakter als Fischer in keiner Weise erklärt werden kaun. Er ist daher auf die Vermutung verfallen, die Figur des Fischers stamme aus der Historia Apollonii regis Tyri, dem lateinischen Roman, der im Mittelalter Weltruhm besaß. In Betracht kommen das 12. bis 14. Kapitel. Apollenius wird auf der Flucht aus Tarsos von einem Sturm auf dem Meere überraseht. Das Schiff versinkt mit Mann und Mans. Nur er allein rettet sich auf einer Planke an die Küste, wo er sein Schicksal heklagt und den Meergett schilt. Da sieht er einen alten Fischer in grober Kleidung sieh nähern, wirst sieh ihm zu Füßen und ficht sein Erbarmen an. Der Fischer führt den Schiffhrüchigen in seine Hütte, teilt mit ihm sein Essen und sein Gowand, das er in zwei Hälften zerreißt, und weist ihm

die den Stoff des Orendel zum Eisenhansmärchen stellen, doch scheint nur gerade Laistners Analyse (Zeitschrift für deutsches Altertum 38, 113 fl.) den Gegenstand allzusehr in Einzelzüge zu zerpflücken.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Tardel, Untersuchungen S. 6 f. Much, Wörter und Sachen IV (1912) S. 172.

den Weg zur Stadt. Dort angelangt, wird Apollonius zum Gymnasium geladen, wo der König Archestratos mit Gefolge dem Ballspiel obliegt. Er zeichnet sieh beim Spiel so aus und beweist auch sonst so treffliche Art, daß er die Gunst des Königs und die Liebe seiner Tochter gewinnt. Als Gemahl der Königstochter auf den Thron erhoben, erlebt er eine Reihe von Abenteuern, behauptet darin sein Reich und bescheidet nun auch den Fischer zu sich, den er fürstlich belohnt. Für diese Erzählung nimmt Berger die Odysseo als Quelle an; sie selbst soll dem Dichter des Oreudel als Vorlage gedient haben. In der Tat sind überrasebende Ähnlichkeiten vorhauden. So taucht gelegentlich im Spielmannsgedicht der Zug auf, daß auch Ise einen grauen Roek trägt, was auf eine ursprüngliche Teilung des Gewandes zwischen Orendel und Ise hindeutet (Berger XCIII). Neuere Untersuchungen haben nun die Hypothese bereits dahin herichtigt, daß ein altfranzüsisches Gedicht von Jourdain de Blaivies, selbst ein Ableger des Apolluniusromans,1 dem Orendel in vielen Punkten näher steht als der lateinische Roman. Aber in jedem Falle bleibt das Einbetten Orendels im Sande und der Zweig, mit dem er seino Nachtheit bedeckt, unerklärt, Züge, die nicht in der Historia Apollonii und ihrer Verwandtschaft, dagegen wohl in der Odyssee zu finden sind. Berger sah sieh daher zu der Annahme gezwungen, daß wir nur mehr eine verkürzte Bearbeitung der Historia Apollonii besitzen; in der ursprünglichen hätten jene Züge noch gestanden. Aber alle Bedenken werden auch mit dieser Auskunft nicht beseitigt, die an sieh problomatisch ist. Der schlichte Fischersmanu, der den Schiffbruchigen in seiner Hütte beherbergt, ist in der Historia Apollonii eine eeht antike Novellenfigur, wie die berühmte Episode im Euboieus des Dio Chrysostomus beweist,2 die phantastische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe E. H. Meyer, Zeitschrift für deutsches Altertum 37, S. 324 ff. und Tardel, Untersuchungen, S. 8 ff. Ableger des Apolloninsromans sind ferner zwel neugriechische Märchen: E. II. Meyer, a. a. O. S. 324 ff. (J. G. von Hahn, Griechische und albanische Märchen Nr. 50 II 273. Nr. 114 II 162). Anfnahme des Helden bei einem alten Fischer auch in der Faustinianlegende der Kaiserchronik. Ausg. Schröder, Vers 1682 ff. (Meyer, a. a. O. S. 330).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Slehe dazu E. Rohde, Der griechische Roman S. 421 (4503). Heinzel, a. a. O. S. 18. E. H. Meyer, a. a. O. S. 322.

Erscheinung eines Meisters der Fischer, der in einem herrliehen Palast wohnt, wird dadurch nicht verständlich. Sie erinnert vielmehr an die merkwilledige Gestalt des Fischerkönigs oder reichen Fischers, die in mittelalterlieher Graldiehtung eine Rolle spielt.1 Und nun lesen wir im altindischen Märchen. im Somadeva, die Geschiehte des Brahmanen Saktideva, fährt mit einem Kanfmann zusammen aus und erleidet Schiffbruch; Saktideva rettet sieh und trifft den "reichen" Fischerkönig, der sieh seiner annimmt; zusammen mit ihm wandert er zur Feenkönigin in der goldenen Stadt und wird ihr Gatte (siehe Somadeva, übersetzt von Brockhaus S. 140, 148 ff.). Das ist in nuce auch Orendels Geschichte. Ich muß, ehe ich Folgerungen ziche, hierneben gleich ein schwedisches Märchen stellen, das gleichfalls zum Typus der Reisen ins Wunderland gehört und in dem unn au Stelle des Fischerkönigs eine Königin der Fische tritt.2 Vielleicht ist diese Form der Vorstellung 'die ursprünglichste. Wir müssen vor allem festhalten, daß hier eine neue Spur möglicher Quellen für die Orendeldichtnug erscheint, die weiter zu verfolgen wäre.8 Und dann dürften anch die Beziehungen zur Odyssee, die singulär im Orendel stehen uud in der Historia Apollonii fehlen, eine andere Erklärung fordern. Daß es Reminiszenzen sind, die auf irgend oinem nus unbekannten Umwege vermittelt wurden, ist doch wohl das Wahrscheinlichste. Wir haben ja zudem sonst noch Eriunerungen an die Odyssee in mittelhoehdeutscher Dichtung. Wolfdietrich gelangt zu Rauchels (Kalypso), zur Marpaly (Kirke), er wird von einem Engel (Hermes) abbernfen, verstopft sieh wie Odyssens die Ohren und antwortet, als ihn der Heide nach dem Namen fragt: nit anders dan ein frumer man.5 Aus allem folgt, daß wir auf den Beistand der mittelhoehdeutschen Spiel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siche darüber V. Junk, Gralsage und Graldichtung des Mittelalters, 2. Aufl. Wien 1912 S. 74 f. u. 5., besonders S. 136 ff.

<sup>\*</sup> Die Einzelheiten mit dem Nachweis von Parallelen bei Usener, Rhelnisches Museum 56 (1901) S. 491 f.

Den Weg, den Heinzel S. 22 zur Lösung einschlägt, kann ich nicht für richtig halten, ebeusewenig die Hypothese von Beneze a. a. O. S. 3.

<sup>4</sup> Sielie auch Heinzel, a. a. O. S. 18.

<sup>5</sup> Vgl. Symons in Pauls Grundrl
ß III S. 677. Mannhardt in Wolfs Zeitschrift f
ür dentsche Mythologie 1V S. 96.

mannsdichtung verzichten müssen, wenn wir über die motivische Komposition der Odyssee und ihron ursprünglichen Zusammenhang etwas orfahren wellen, weil jene Diehtung allzu komplizierte Spuren von Beeinflussung aufweist.1 So interessant die literarhistorischen Zusammenhänge sind, se siud doch . für die Erkenntnis des Ursprungs der in der Odyssee verwendeten Metive die primitiven Erzählungsformen viel wichtiger. Wäre der Orendel im vollen Sinne des Wortes selbständig, so würde damit erwiesen sein, daß der Stoff der Heimkehrnevellen mit dem anderen von der Fahrt nach der Wunderinsel auch außerhalb der Odyssee frei verknüpft werden ist, und dieso Verknüpfung könnte sehr alt sein, älter als das homerische Epos. Aber leider ist mit dem Orendel kein sicheres Resultat zu gewinnen, und so müssen wir uns mit dor früheren Feststellung begnügen, daß Phajakis und Heimkehr des Odysseus sich stofflich deutlich scheiden lassen. Wann aber die erste Verbindung der beideu Stoffkreise geschaffen werden ist, vermag die motivische Analyse nicht zu lehren. Die Untersuchung der Entstehung des hemerischen Epos befindet sieh jedech hier ver einem Hanptpreblem, dessen Lösung zu fördern unbedingt eine Anfgabo der philelogischen Kritik sein muß.

Nieht ganz siehere Anklänge an die Phaiakis sind ven Jülg und Bender (Märchenhafte Bestandteile der homerischen Gedichte 26) auch im mongelischen Epos nachgewiesen worden. Wie Weber (siehe oben S. 8 Anm. 2) vermutet, ist der Weg der Vermittlung über Indien gegangen. Auch diese Beziehnngen, falls man au sie glanben darf, sind literarisch sehr interessant, aber für die Benrteilung der Qualität des Steffes im griechischen Epos von nebensächlicher Bedentung. Wenn wir nun noch einmal die Frage aufwerfen, ob nuan recht darau tut, die Odyssee eine Märchendichtung zu nennen, se können wir sehen mit mehr Kühnheit antworten, daß diese Bezeichnung den Reichtum des Gedichtes doch wohl zu einseitig faßt. Sie gibt uns allerdings die Möglichkeit, den Gegensatz zwischen

Die eingehenden Analysen der Germanisten machen das in viel weiterem Sinn klar, als in unserem Zusammenhange auch nur angedeutet werden konnte.

Odyssee und Ilias in einem kurzen Schlagwort auszudrücken, und vielleicht ist es geradezu pedantisch, bei der Mehrzahl der Motive, die wir überblickt haben, einen Prinzipienstreit darüber auszufechten, ob sie ursprünglich aus dem Märchen oder der Sage oder sonstwoher kommen. Das, was als das Wichtigste horausspringt, ist für uns vielmehr die Beobachtung, wieviel internationales Gut in der Odyssee verarbeitet ist. Sie hat nicht nur einen weiteren Horizont als die Ilias, sondern schöpft auch aus einem unendlich verbreiteteren Stoffgebiet. Ist die Ilias Diehtung einer in sieh gesammelten und geschlossenen Nation, so ist die Odyssee das Werk eines Volkes, das die Augen geöffnet und alle Hände ausgestreckt hat, den Reichtum auch der Fremde aufzunehmen.

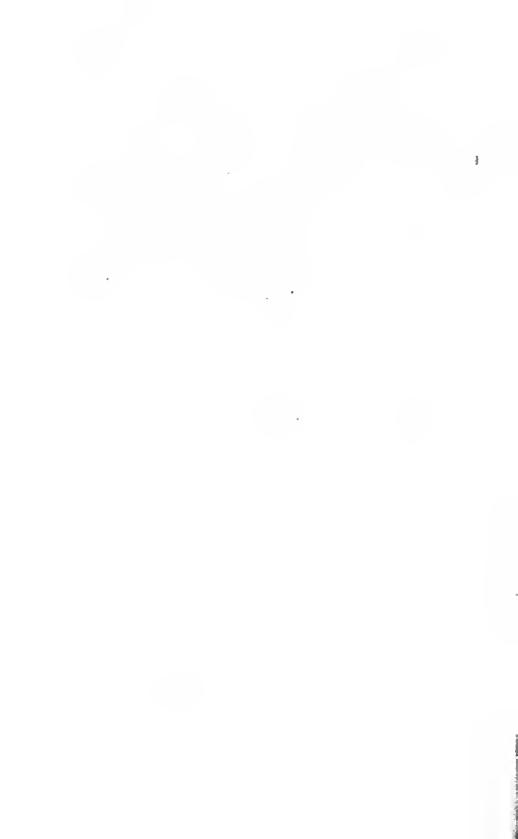

## Sitzungsberichte

der

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-Historische Klasse.

178. Band, 2. Abhandlung.

## Studien

7110

# Laut- und Formenlehre

der

# Mehri-Sprache in Südarabien.

- V. (Anhang.) Zu ausgewählten Texten.
- 2. Nach den Aufnahmen von A. Jahn und W. Hein.

Von

### Dr. Maximilian Bittner,

wirkl. Mitgliede der Kniserlichen Abndemie der Wissenzehnsten in Wien.

Vorgelegt in der Sitzung am 9. Dezember 1914.

### Wien, 1915.

In Kommission bei Alfrød Hölder k. n. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler, Buchhändler der kniserlichen Akademie der Wissenschaften.

#### Vorbemerkungen.

Im verliegenden zweiten Teile des Anhanges zu meinen "Stadien zur Laut- und Formealehre der Mehri-Sprache in Sudarabien" lasse ich im umnittelbaren Auschlusse an "V. (Anhang.) Zu ausgewählten Texten 1. Nach den Aufaahmen von D. H. v. Müller" eine Neubearbeitung und nene Übersetzung einer Anzahl weiterer Mehri-Texto folgen, die aus den Aufaahmen von A. Jahn und W. Hein stammen.

Aus dem von A. Jaha gesammelten Materiale<sup>2</sup> hahe ich folgende Stücke ausgewählt:

G. , Der Kadi', l. c. S. 7-14.

H., Der vertrecknete Totenkopf, l. c. S. 78-81.

J., Der Sehn des Jägers', 1. e. S. 81-86.

K. , Der Wunsehring', l. c. S. 89-98.

L. ,Der alberne Beduine', l. c. S. 74-78.

Diese Erzählungen rühren von einem in Gäydat geborenen Suahiliueger, namens 'Abd-el-Hadi ben Marzûq, her nad zeigen in der Diktion gewisse Eigentümlichkeiten der, wenn ich so sagen darf, hochmehritischen Sprache, die den von D. H. v. Müller und noch mehr den von W. Hein gesammelten Preben bald mehr, bald weniger abgehen. An der von Jahn nagewendeten Transkription habe ich natürlich nichts gelindert, habe aber zum Zwecke meiner "Mehri-Studien" auch diese Texte kritisch bohandelt und, wie aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Sitzungsberichten der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische Klasse, 176. Band, 1. Abbandlung. Wien 1914.

Siehe Kais, Akademie der Wissenschaften, Südarabische Expedition, Bd. H1: Die Mehri-Sprache in Südarabien von Dr. Alfred Jahn. Wien 1902.

den Noten und noch mehr nus dem Kommentare im 3. Teile des vorliegenden "Anhanges" hervorgehen wird, durch häufigere Trennung eines Komplexes von Sprachelementen in seine einzelnen Teile u. dgl. mit den von mir gefundenen Sprachgesetzen anch änßerlieh in Einklang zu bringen versucht.

Das Gleiche gilt anch von den wenigen Stücken, die ich aus dem von Hein gesammelten Materiale heransgegriffen habe. Da die Witwo des leider so früh Verstorbenen, Frau Marie Hein, so gütig war, mir das gnaze Um und Anf des das Mehri betreffenden Teiles ans dem Nachlasse ihres tenren Toten zur Veröffentlichung unzuvertranen, habe ich mir, mit Rücksicht auf die große Zahl der noch zu publizierenden Texte, hier an dieser Stelle Beschränkung auferlegt und so nur einige wenige für die dinlektischen Abarten der Mehri-Sprache umso charakteristischere Stücke vorgelegt, die nuch in dem von D. H. v. Müller herausgegebenen Teile der Sammlung Heins<sup>1</sup> nachgelesen werden können, n. zw.:

M. ,Die drei Tüchter', l. e. S. 37-41.

N., Der gefoppte Freier', I. e. S. 109-111.

O. , Weiberlist', l. c. S. 134-136.

Von diesen drei Erzählungen rührt jede von einem anderen Eingeborenen ber, und zwar M. von Alt ber Îsa, einem Soldaten im Dienste des Saltans, N. von Abûd ber Alt, einem in Qásan geborenen lindrami, der unter anderem auch ein Mölem (— ar. Masallim) war, and O. von Bahit ber Askert, einom Beduinen aus dem Innern (jebel Irjel), der wie andere Gewährsmitner Heins das j immer wie g auszasprechen pflegto.

Anch diese Texte, bei deren Rovision ich in die ersten Anfzeiehnungen Heins Einblick nehmen konnte, gebo ich genau so wieder, wie ich sie notiert gefunden habe. Die von Hein einge-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Kais, Akademie der Wissenschaften, Südarabische Expedition, Bd. IX: "Mehri- und Hadrami-Texte, gesammelt im Jahre 1902 in Gischin von Dr. Wilhelm Hein, bearbeitet und berausgegeben von Dav. Heinr. Müller", wozu man auch meinen Artikel in WZKM., 1910: "Neues Mehri-Materiale aus dem Nachlass des Dr. Wilhelm Hein" einsehen wolle.

führte Umsehreibung des q durch g habe ich beibehalten und, was sonst noch Wortteilung, Bezeichnung von Längen, von betonten Silben u. dgl. betrifft, habe ich, unter Angabe der Lescart Heins, nur dort geändert, wo die Textkritik eine Änderung unbedingt verlangt hat.

Indem ich mir noch zu wiederholen erlanbe, daß ich die hier vorgelegten, von mir neu bearbeiteten Mehri-Texte auch von ueuom, und zwar gauz wörtlich ins Dentscho übersetzt habe wie ans den Anmerkungen zu den Übersetzungen hervorgeht, gilt dies ebenso von den Jahnschen, wie von den Heinschen Texten1 - möchte ich noch anf eine für die Beurteilung der Aussprache des Mehri nud ihrer immer wiederkehrenden Inkonsequenzen besonders wichtige Partio des Heiuscheu Mehri-Nachlasses 2 aufmerksam machen, nämlich darauf, daß ein Somali, namens Ibrāhim, scincrzeit gleichzeitig mit Dr. W. Hein sämtliche Aufnahmen aus dem Mehri, die dieser mit lateinischen Lettern aufzeichnete, Wort für Wort phonetisch in arabischer Schrift mitschrieb. Ich glaube des Interesses meiner Leser gewiß zn sein, wenn ich hier einen Mehri-Text in arabischer Umschrift uchst lateinischer Transkription und Übersetzung folgeu lasse. Es ist eine von D. H. v. Müller nicht publizierte, von Ilein nicht übersetzte Erzählung, die im Nachlasse Heins die Nummer 166 trägt und von dem bereits genannton Môlom Abûd ber Alí diktiert worden ist.

Der Somäli fand natürlich mit den Buchstaben des arabischen Alphabetes und den sonstigen Mitteln der arabischen Schrift nicht sofort sein Auslangen, um alle Laute des Mehri wiedergeben zu können. Er führte so in sein System noch folgendes ein: für & wählte er , weil dieses t dem & noch am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Genan so wie in den D. II. v. Müllerschen Texten in "Mehri-Studien V. 1" habe ich auch hier solche Ausdrücke, deren Erklärung der Kommentar im folgenden Schlußteile V. 3 bringen soll, mit Krenzchen (\*) bezeichnet.

Siehe Kais, Akademie der Wissenschaften, Südarabische Expedition. S.-A. Bd. IX, S. XI unten und S. XII oben.

ühnlichsten klingt, wenn man von dem immer reebts hervorgebrachten zischenden Geräusche absieht, differenziert es aber durch einen neben die drei Punkte links gestellten kleinen Pfeil', wie or einen solchen mitunter auch über  $\dot{\omega}$  links vom Punkte setzte. Für q, das Hein immer durch g wiedergab, schrieb der Somâli durchgeheuds  $\varepsilon$  (in ägypt.-arab. Aussprache = g) und verwendete zur Bezeichnung des j nicht wieder dieses  $\varepsilon$  mit

<sup>1.</sup> Er sagte: (Es war) einer, er hatte zwei Söhne, sie sagten zu ihm: "Wir wollen, (daß) wir hinziehen, (daß) wir bekriegen den Sultan." Er sagte zu ibnen: "Ich bin arm, ich kann Sultane nicht bekriegen."

<sup>2.</sup> Sie sagten zu ihm: "Wir werden hinziehen, werden (ihn) bekriegen." Sie zogen hin und nahmen Soldaten mit ihnen.

einem Punkte, sondern  $\varepsilon$  mit drei Puukteu (aber im Persischen, Türkischen u. dgl. =  $\varepsilon$ ). Um nun auch die Vokalo genau zum Ausdruck briugen zu können, gebranchte er für e einen kleinen nach rechts zu geöffueten Halbkreis "über dem betreffendeu Kousonanten und sehrieb bei  $\hat{o}$ , nın es von  $\hat{u} = \hat{j}$  zu unterscheideu, über das j noch ein ", also  $\hat{o} = \frac{s}{2}$ . NB.  $\varepsilon$  uud  $\tilde{s}$  sowie  $\tilde{s}$  kommen bei dem Somâli Ibrâhim nicht vor.

- 1. amûr: ţâd ŝi¹ hubún-he tirôh², amûrim heh: "nahôm najhôm našhârib dúulat." amûr hihem: "hû miskîn, agôdir šhárben³ duwêl lâ."
- 2. amûrim heh: "nha jihméye, mšihribéye." jihémim wa-dábtem sîhem askér.
- 3. te ukka'am nhâli \* rihbét \* ţâd min-hêm amûr: "hô wukbône \* birék rihbét, mśánside \* li-bét da-dúnlat wa-têm silibem \* li bûmah!"
- 4. has tuwôh' nháli bet da-dáulat, yakús harmêt, amûr hîs: hêt môñ?" amirôt: "hô hibrída-dáulat10." amûr

<sup>1 =</sup> sih. <sup>9</sup> So mit h, das auch der Somâli Ibrâhim hörte! <sup>3</sup> = eshárden (1. P. Sg. Ind.). <sup>4</sup> Für nháli. <sup>5</sup> Für ribbèl. <sup>6</sup> So whh = wqb. <sup>7</sup> Kaus.-Refl. von nsd, cf. ar. ثُنُتُ schweigen und hören, das Ohrleihen, aufmerksam zuhören; von Ibrâhim durch بَا أَنْسَتُمْ erklärt. <sup>8</sup> So mit s, sonst alb. <sup>9</sup> Cf. oben in 1 zu tirôh. <sup>10</sup> Phonetisch l eig. hibrît-da-diulat, resp. hibrît da-ddulat.

<sup>3.</sup> Als sie unter die Stadt gekommen waren, sagte einer von ihueu: 'Ich werde hineingeheu in die Stadt, werde horchen am Hause des Sultans und ihr, wartet auf mich hier!"

<sup>4.</sup> Wie er des Nachts gekommen war unter das Haus des Sultans, fand er (nun) eine Frau. er sagte zu ihr: "Wer bist Du?" Sie sagte: "Ich bin die Tochter des Sultans." Er

حِيبِشْ أَنْبَوْنْ أَوْ شُوكُوفْ أَمِرُوتْ هَمْ تُعُومْ حِيبِ هَ أَمُورْ هِيشَ خُومْ حِيبِ هَ أَمُورْ هِيشَ حُومْ كَعْطَابْ هِنَهْ أَمِرُوتْ هَمْ هَسْتَوْ

٥ فَرَا لَهَلْ حِيبِسْ أَمُورْ هَمْ جُلُوبْ لَهْ حُولْ لَهُ حُولْ شَجْلُوبُ
 مِنَّهْ حُولْ لَا أَمُورْ دَوكُوْ شَجْلَبْكْ مِنِ حُولْ لَا أَمُورْ هُوْ غَيْرْ
 بَرْ غِرِبْكْ تُوكْ نِكِئْكُ لَهِنِ تَحُومْ تِشْحَرْبِ

sagte zu ihr: ,(Ist) dein Vater wach oder hat er sich schlafen gelegt?' Sie sagte zu ihm: ,Willst Du meinen Vater?' Er sagte zu ihr: ,Ich will freien bei ihm.' Sie sagte zu ihm: .Recht!'

<sup>5.</sup> Er ging hinauf zu ihrem Vater hin, er sagte (etwas) zu ihm, er begrüßte ihn. Er erwiderte ihm den Gruß nicht. Er sagte: "Warum hast Du mir den Gruß nicht erwidert?" Er sagte: "Ich habe Dieh eben schon verstanden, Du bist zu mir gekommen, Du willst mich bekriegen."

- hîs: hîb-iš anbahôn¹ au šūkûf<sup>2</sup>?" amirôt heh: "thôm hîb-i?" he³ amûr hîs: hôm l-ahtab hinéh." amirôt heh: "hastóu!"
- 5. firâ la-hâl hîb-is, amûr heh, gulûb leh hôl. šaglîb<sup>4</sup> minneh hôl lâ, amûr: "da-wukû šaglâbk mînni hôl la?" amûr: "hô jayr bar girîbk tûk, nîka'ak la-hinî tahôn tiš-hârb-i."
- 6. amûr: "hô ar miskîn afôlib." amûr: "hêt tôlib<sup>5</sup> lâ, bar giribk tûk, tahóm tishárb-i. lāzarômah bín-ik ar bàmah."
- 7. amûr: "tahôm tašággar" ahtiyôr wa-thám-i l-altág-k ahtiyôr," amûr heh: "hô lāzarômah bir-i arbûmah. am altágk ti-hô<sup>†</sup> serfrf lûk wam-sálmak\* ti-hô serfrf lûk.

<sup>6.</sup> Er sagte: ,Ich bin mur ein Armer, ich bettle.' Er sagte: ,Dn bettelst nicht, ich habe Dich eben schon verstanden, Du willst mich bekriegen. Jetzt bist Du eben schon hier.'

<sup>7.</sup> Er sagte (weiter): "Willst Du (es) gestehen, wähle, und willst Du, daß ich Dich töte, wähle!" Er sagte zu ihm: "Ich bin jetzt eben schon da. Wenn Du mich tötest, ist es ein Übel für Dich und weun Du mich auslieferst, ist es ein Übel für Dich."

8. سِيلْمَهُ وَجَلْبَهُ بِرَكْ مَعْبِسْتُ وِدَ اللهَ عَهْ دِهُهُ بَرَهُ بِرَك مَعْبِسْتُ وِدَ اللهَ عَهْ دِهُهُ بَرُك مَعْبِسْتُ شُوعُورُ رِحْبَتْ هَهُ وَأَسْكَرُهُ

9. وَثَاجْ بِيسْ وَطُرُوحْ بِيتْ دَدُولَتْ ثَاجْ بِيسْ لَا هَسْ لَا هَسْ بَرْ ثَاجْ بِيسْ لَا هَسْ بَرْ ثَاجْ بِيسْ لَا هَسْ بَرْ ثَاجْ بِرِحْبَثْ رِدْ لَهَلْ دَوْلَتْ أَمُورْ هَمْ تَحَمِ لَهَثْنَجْ أَدُورُ هَوْ تَكُورُ وَتَعُورُ وَتَعُورُ وَتَشِضْلَفْ نَخَلْيُ أَخْتِيُورُ وَتَعُومُ تُوودِ وَتَشِضْلَفْ نَخَلْيُ أَخْتِيُورُ

.10 أَمُورْ هَٰهُ أَمْ بَرْكُ تَهَ ۚ اللَّهِ بِ مُشَظَّنَفَ الْخَلْكَ أَمُورْ هَٰهُ لَازَرُوْمَهُ خِرْبِيْ وَجْلَيْبُ كُفْيَتْ طَارْ حِرُوْهُكَ وَسَيْرْ فُطَ حُومْ لَكُسْيَرْ نامُوسْكُ

11. هَسْ حِبِسْكُ غَىْ دُفِزَ مِنْكَ لَا أَدْ جَبُوبِلْ خَيْرُ مِنْكُ يَخْرِيَجُمْ تَدْوَلَتْكُ وَتُكُونْ خَسْ دِدُوبِلْ

<sup>8.</sup> Er lieferte ihn aus und steekte ihn in den Kerker. Es erfuhr von ihm sein Bruder, daß er sehon im Kerker war. Er überfiel die Stadt, er und seine Soldaten.

<sup>9.</sup> Und er brannte sie nieder und ließ das Haus des Sultans, er brannte es nicht nieder. Wie er die Stadt schou niedergebrannt hatte, kehrte er zurück, hin zum Sultan, er sagte zu ihm: "Willst Du, daß ich (Dich) niederbrenne, wähle, und willst Du bezahlen und Dich demütigen unter mir, wähle!"

- silm-éh¹ wa-galb-éh birék maḥbíst². wída' beh ga-h di-héh bár-eh birék maḥbíst. šogûr riḥbét heh waaskér-eh.
- 9. wa-sâg bîs wa-ṭrûḥ bêt da-dúulat, sûg bîs lâ. has bar sâg bi-riḥbét, rid[d] la-hál dáulat, amûr heh: taḥâm-i l-ahâs ag aḥtiyôr wa-taḥôm tuwôdi wa-tišúḍ-af hhâl-ye aḥtiyôr.
- 10. amûr heh: "am bar-k tahás'ag bi, mušád'afe nhál-ke." amûr heh: "lāzarômah hirêj wa-glèb kúfyet<sup>4</sup> târ hirôh-uk wa-sêr fṭa, hòm l-aksêr nāmûs-k."
- 11. "has hibísk jay de-fíza' min-k lû. ad gabôyil" hayr min-k yahrîjem¹ tadwalût-k³ wa-tkûn has[s] di-dwêl.

<sup>1</sup> Ibrāhim schrieb silm-eh (wohl mit Vorton!) 2 Cf. ar. المنت Gefingnis, Kerker; formelt = ar. المنت Einsiedelei, Eremitage. 3 = say.

4 Wohl von widt = ar. المنت المنت

<sup>10.</sup> Er sagte zu ihm: "Wenn Du schon da bist, (daß) Du mich niederbrennest, werde ich mich demütigen unter Dir." Er sagte zu ihm: "Jetzt geh' hinaus und setze eine Haube auf Deinen Kopf und geh' fort nackt, ich will Dein Ansehen brechen."

<sup>11.</sup> Da Dn eingekerkert hast meinen Bruder, der sich nicht gefürchtet hat vor Dir. Noch sind Stämme, besser als Du, sie nehmen fort Deine Sultanswürde und Du bist der schlechteste der Sultane!

#### G. Der Kadi.

- 1. dölet berék rahbêt, kārús b-harmât, nôkā man-s ba-ġajên n-ġajenôt. mtôt ḥarmât. thoulûl dóulet n-ḥabúnhe n-sêhem houjirît.
- 2. tôlī dóulet azôm l-ijehôm hajj, he u-habré-h, u-habrít-h ba-hūzan, se u-haujirît. amôr hîs héyb-es: ,therêjen lû! maṣrif-sen henî-sen u-bîr da-hmû henî-sen, w-amôr: .jimût man jimût martône qôdi, l-edôt (c) hî-ken tîwī u-hadôrī.
- 3. hîs nohôr di-jimât, k-sôbah, kehêb (è) qôdi, he u-zambîl da-tiwî u-hadôrī, zâq man nháli hàzan. hake-fûd leh qâyd, azôb<sup>+</sup> zambîl, amôr hîsen: ,hárbān!' u-hé thoulâl berék zambîl.
- 4. horbôt hanjirît, tôli ksút-h teqéyl, amrôt habalít-s: 3 ,lehîq lî! lahaqôt (ë) lîs û-harbû. ta qáyreb la-halfèt,\* ġalôq qôdi berék zambîl. nûkā ba-áys, qoss qáyd.
- 5. jar qôdi, wîqā mzû nhúli hûzan, sall hanáf-h. ta-nûkā ba-béyt-h, amôr: ,ho marîd. amôrem heh bôl li béyt: ,marîd man hûsen? amôr: ,járk man tar húyr. " u-thoulîlem.
- 6. šemrūd. ta-wiqā h-háyr, siyor la-hál ajūz, amôr hîs: ,ūzemén-iš hamsin qárš. nkā hînī ba-habrît dadoulet! amrôt: ,histou!

<sup>1</sup> So ist zu teilen, nicht 1-1-jehôm.

<sup>2</sup> So ist zu teilen, nicht l-e-gol.

<sup>2</sup> So zu betonen, nicht balit-a.

<sup>4</sup> I. 5617.

#### G. Der Kadi.

- 1. (Es war) ein Sultau in einem Lande, er heiratete eine Frau, er bekam von ihr einen Kuaben und ein Müdchen. Es starb die Frau. Es saß da der Sultan, (er) und seine Kinder, und sie hatten eine Sklavin.
- 2. Darauf rüstete sieh der Sultan, daß er auf die Wallfahrt ziehe, er und sein Sohn, und seine Tochter (sollte) im Schlosse (bleihen), sie und die Sklavin. Es sagte zu ihr ihr Vater: 'Gehet nicht hinaus! Ihr Mundvorrata (war) bei ihnen und ein Brunnen Wassers (war) bei ihnen, und er sagte: 'Von Freitag zu Freitagb werde ich den Kadi beauftragen, daß er euch Fleisch und Grünzeug nehme.
- 3. Wie es der Tag des Freitags (war), am Morgen stellte sieh der Kadi ein, er und ein Korb Fleisch und Grünzeng, er rief von unten (zum) (Schlosse) hinnuf. Sie ließen auf ihn einen Strick hinunter, er band den Korb an, er sagte zu ihnen: "Zichet auf!" und er setzte sieh in den Korb.
- 4. Es zog die Sklavin auf, darauf fand sie ihn schwer, sie sagte zu ihrer Herriu: "Steh mir bei "! Sie stand ihr bei und sie zogen auf. Als er nahe war dem Fenster, sahen sie den Kadi im Korbe. Sie brachten ein Messer, sie schnitten den Strick durch.
- 5. Es stürzte der Kadi, er fiel hin unten am Schlosse, er packte sich davon. Als er in sein Haus gekommen war, sagte er: 'Ich (bin) krank.' Es sagten zu ihm die Hausleute: 'Krank wovon?' Er sagte: 'Ich bin heruntergestürzt vom Esel.' Und sie saßen da.
- 6. Er ließ sieh kurieren. Als er gesund geworden war, ging er zu einer Alten, er sagte zu ihr: "Ich werde dir 50 Tuler geben. Bring mir die Tochter des Sultaus! Sie sagte: "Recht!"

<sup>\*</sup> Nicht "die zum Leben notwendigen Ausgaben (konnten sie bestreiten)".

<sup>&</sup>quot; Wohl nicht = ,allwöchentlicht (statt ,ancht lies dort ,euch').

<sup>&</sup>quot; Eig. ,schließ' dich mir an!"

<sup>4</sup> Wohl nicht - .er fühlte sich krankt.

- 7. sīrôt. ta-nkôt hal habrît da-dóulet, amrôt hîs: ,ho haddít-š a-hêt tenêka-ī<sup>+</sup> lâ? lazarôm hám-š tenká-i. šî habrît-ī, thôm tagaláq-cš.' amrôt hìs: jéhma (ã)nkâtīš<sup>+1</sup> k-sôbah.'
- 8. hîs k-şôbah, sīrôt tuwól-se. ta-nkát-s, wuqobôt berék bêt. marhabôt bîs, hendafôt hîs, amrôt hîs: ,habrît-š hô!' amrôt: ,habrît-ī? hazabák-s hasûq. şelîb (ĕ) lî! ho sīrîte, zaqáyte-s.'
- 9. harjôt ajûz, sīrût la-hál qôdī, amrôt heh: 'ġajenôt bar-s ba-béyt.' siyûr qôdī. ta nûkā henîs, wuqûb. thoulûl.
- 10. nkôt gajenôt, thôm tāśêś.\* leqaf-îs qôdi ba-héyd-es, amôr hîs: ,théywel!' thowwelôt, herónjem, he n-sé.
- 11. tôli ajûz harjôt men-hêm. herónj (1) šîs, ba-hanáf-s. amrôt heh: 'históu! lakên men tár salôt dazóhr, wîjeb (ĕ) zóhr. nkôt heh ba-ḥmú, amrût: 'wutôḍi! nahôm nasôlī! wutôḍi. śallôt ibrîq, lebdôt beh berék wájh-eh, amelôt heh fátah ū-harjôt ha-bét-s. ta nkôt hûzan, fthôt (é) his houjirît. wuqobôt, u-zákk bôb, thoulûl.
- 12. n-qôdī mîred min (ă) fátah. shebîrem teh hābû, amôrem: ,man hûsen fátah? amôr: ,járk man tar béyr.
- 13. ñ-šamrûd. ta-wîqā b-húyr, siyôr, jômā qalliyên, amôr hêhem: .jámām hînī man (ă) mqôhā harrôqat datambûkū n-réjā da-qahwêt!" jámām heh qalliyên n-nókām bih tuwól-he. sall-éh. ta ba-halêy, siyôr beh ta nháli házan da-dóulet u-skeb-éh la-hûzan, darmudêr.

<sup>1</sup> Nicht zu teilen als nka-tis. \* So zu betonen, nicht salleh.

- 7. Sie ging. Als sie zur Tochter des Sultans gekommen war, sngte sie zu ihr: 'Ieh (bin) deine Tante und du kommst nicht zu mir? Jetzt will ieh, daß du zu mir kommst\*. Ich habo eino Tochter, sie will dich sehen.' Sie sagto zu ihr: 'Morgen werde ich zu dir kommen, am Morgen.'
- 8. Wie es am Morgen (wnr)<sup>b</sup>, ging sie hin zu ihr. Als sie zu ihr gekommen war, ging sie hinein ins Haus. Sie bewillkommte sie, sie breitete ihr (etwas) anf, sie sagte zu ihr: ,Wo ist deine Toehter?' Sie sagte: ,Meino Toehter? ieh hahe sie auf den Mnrkt geschiekt. Warte anf mieh! Ieh werde gehen, ieh worde sie rnfen.'
- 9. Es ging die Alte hinans, sie ging hin zum Kadi, sie sagto zu ihm: "Das Mädehen ist sehon im Hause." Es ging der Kadi hin. Als er zu ihr gekommen war, ging er hinein. Er setzte sieh hin.
- 10. Es kam das Mädchen, (doch) wollto sie sieh (nuu) anf und davon machen. Es ergriff sie der Kndi bei der Hand, er sagte zu ihr: "Setz' dieh!" Sie setzte sieh hin, sie redeten, er und sie.
- 11. Darauf ging die Alte von ihnen weg. Er redete mit ihr, in sie hinein. Sie sagte zu ihm: "Recht! Aber nach dem Mittagsgebet, es muß Mittag sein!" Sie bruchte ihm Wusser, sie sagte: "Wasche dich! Wir wollen beten!" Er wusch sieh. Sie nahm die Kanne, sehlug ihm damit ins Gesieht, machte ihm ein Loch und ging weg nach ihrem Hanse. Als sie zum Schloß gekommen war, öffnete ihr die Sklavin. Sie ging hinein, und sie sehlossen das Tor, sie setzten sieh hin.
- 12. Und der Kndi war krank von dem Loche. Es fragten ihn die Leute, sio sagten: "Wovon (ist) das Loch?" Er sngte: "Ich bin hornntergestürzt vom Kamol."
- 13. Und er ließ sich kurierene. Als er gesund geworden war, ging er, er versammelte Knaben, er sagte zu ihnen: "Sammelt mir aus den Kaffechäusern Asche von Tabak und Resto von Kaffee! Es sammelten (es) ihm die Knaben und brachten es hin zu ihm. Er nahm es. Als es in der Nacht (war), ging er damit bis unter das Schloß des Sultans und schüttete es an dem Schlosso hin, rings herum.

<sup>.</sup> Nicht ,Nun will ich dich aber, daß du zu mir kommest'.

b Wörtlich nicht ,am nächsten Morgen'.

<sup>·</sup> Wohl nicht und er kränkelte.

- 14. ū-rūdd ha-béyt, ktôb waraqāt tū-hazoub bîs t lu-hāl doulet ba-hājj. waṣalôt warqût lu-hāl dôlet, šherj-î-s, ksû berk-îs: ,habrít-k qaḥbêt tī-béyt-ek maqahôyit.
- 15. amôr he-habré-h: ,jihôm, shôt gáyt-ek u-nkû hînî ba-dóure-s\* berék lóuqat!<sup>12</sup> jihêm. ta nûkā hal gáyt-h, amôr hîs: ,háley!<sup>4</sup>
- 16. ū-harbóy(-)s šeh tar firhîn, siyôr bîs. ta ba-ḥalêy, núkām nháli sijerît. thoulîlem. hfôr ġajên qôber, yahôm l-ashût es ū-l-'dafán-s ū-l-'selêl dér-es berék (ĕ) lóuqat la-hál héyb-eh.
- 17. hîs d-ihônfer, yehûqat tûyr-ch bátah \* u-sî tenôjif men táyr-ch bátah, han hogôt tar azamít-h. ū-tôli jáyylan \* mán-s n-wîdā ba-héyb-eh yahôm l-ashát-cs³ la-hûśen man (ĕ) sabûb (ĕ) lû.
- 18. tôli áss, lebôd zâr,\* u-shat-áyh n-qolôb dére-h berék lóugat. qaşarôt lóugat hánr,\* n-best-áys b-hasabês\* n-hamlû lóugat men (ĕ) dôre da-hasabês n-sáll lóugat n-jihêm. n-sî, tarh-áys halákem bu-qadîr\* da-bûl-ī, harôj hîs berîq du-hmû, teqeyôt\* mén-ch n-bôqī, şaliôt\* (é) béh.
- 19. sîs nehôr-t trît u-nkáys habrê du-dóulet mar rahbêt gurhît n-sall-îs, ta nûkā bîs hal héyb-eh ū-hâmch, márhabem bîs. amôr hêhem: "hôm l-ahâres" bîs." n-hārûs bîs u-thouhîl, nkôt (ë)\* mên-eh saféyt qalliyên.
- 20. tôli azôm l-ijehôm" hajj. amôr hîs: ,hu jehmône hajj.' amrût heh: ,hu šûk.' amôr: ,históu!'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So zu lesen, nicht hazoub-is. <sup>2</sup> Mit t, nicht haqaf mit f, auch im folgenden. <sup>2</sup> So zu teilen, nicht l-a-shát-es. <sup>4</sup> I. mit zwel t zalliöt
<sup>4</sup> So zu teilen, nicht l-a-hares. <sup>6</sup> So zu teilen, nicht l-i-jehöm.

- 14. Und er kehrte zurück uach llauso, er schrieh einen Brief und sandte ihn hin zum Sultan, (der) auf der Wallsahrt (wnr). Es gelangte der Brief hin zum Sultan, er las ihn, er fand darin: Deine Tochter ist eine Dirne und dein Hans ist ein Kaffcehaus.
- 15. Er sagte zu seinem Sohue: "Geh hin, schlachte deine Schwester nb und bring mir ihr Blut iu einer Flasche! Er ging. Als er zu seiner Schwester hingekommen war, sagteer zu ihr: , Wehlnn!
- 16. Und er heb sie mit sieh nufs Pferd, er zog mit ihr dahin. Als es in der Nacht (war), kamen sie unter einen Baum. Sie setzten sich hin. Es grub der Barsche ein Grah, indem er sie abschlachten und bestalten und ihr Blut in einer Flasche (mit) nehmen wollte hin zu seinem Vater.
- 17. Wie er (nun) grub, fiel (nuu) auf ihn Stauh, und sie schuttelte (nun) von ihm nh den Staub, se eft einer fiel auf seinen Rücken. Und darnut erharmte er\* sich ihrer und er wußte nicht, aus welchem Grunde sein Vnter wellte, daß er sie alischlachteb.
- 18. Darauf erheh er sich, er schoß eine Wildziege (an) und schlachtete sie und geße ihr Blut in eine Flasche. Es fehlte in der Flasche ein wenig, und er ritzte sie an ihrem Finger und füllte die Flasche von dem Blate ihres Fingers und nahm die Flasche und zog dahin. Und sie, sie ließ er dort im Verhängnis Gottes, er stellte ihr eine Kanne Wasser hinaus, sie trank davon, und mit dem Rest, mit dem verrichtete sie ihr Gebet.
- 19. Sie hatte zwei Tnge (se zugebracht)d und es kam zu ihr der Sohn eines Sultans von einem anderen Lande und anhm sie mit. Als er mit ihr zn seinem Vater und zu seiner Mutter hingekeitunen war, bewillkemmneten sie sie. Er sagte zu ihnen: ,Ich will sie heiraten.' Und er heiratete sie und er saß da. Sie bekam von ihm drei Knnhen.
- 20. Darauf rüstete er sich, daß er auf die Wallfahrt ziche. Er sagte zu ihr: ,Ieh werde auf die Wollfahrt ziehen. Sie sagte zu ihm: ,Ich (ziehe) mit dir.' Er sagte: ,Rccht!

<sup>&</sup>quot; Nicht ,da schämte er sich vor ihr'.

b Beachte die Konstruktion, wörtl.: ,er wußte von seinem Vater, er wolle. daß er sie abschlachte, aus was für einem Grunde, nicht."

e Wörtl.: ,legte', nicht ,bewahrle auf.

d Nicht ,nach drei Tagen'.

- 21. wálement sefêr. ta nehôr d-ihôm¹ l-ijehêmem².
  nûkam³ hābû hal héyb-eh. amôr h-askêr: ,qadêmem!¹
  n-šéh haujôr uzîr, amôr heh: ,Qadêm k-askêr!
- 22. ū-qáfilet ū-ḥormât ū-ḥabún-se šîhem ū-hé wutháur, amôr hêhem: ,laḥaqán-a-kem.'
- 23. ū-siyôrem. ta bár-hem b-hóurem, tawû haujôr hal harmât, amôr hîs: ,zém-ī hauáf-š ullâ shatône tâd man habún-še!' amrût heh: ,shát-ah\*! u-shat-âh\* ū-da-fánm-eh. siyôrem.
- 24. ta lîlet ţániyet, amôr hîs: ,théym tezém-ī? ullá shaţône ţônī man habán-še.' amrôt heh: ,sháţ-ah !! u-shaţ-áh ? n-dafánm-eh. siyôrem.
- 25. ta-lilet sáltet, amôr his: ,théym tezém-i? ullâ shatône sôlet man habún-še! amrôt heh: ,shát-ah!.\* u-shat-áh u-dafánm-ch u-siyôrem.
- 26. ta nehôr da-ráb at\*, amôr his: 'théym tizém-ī? ullâ shatán-iš!' amrôt heh: 'taráh, ta hābû l-išúyfem ¹º.' n-siyôr. šūqûf, n-sé thowwelôt büdéh. ta šwuqûf, sallôt halánq-e-he n-hasaláb-e-he, n-terkôb tar firhîn ù-bārût.
- 27. hîs áss ba-halêy, lûd (é) ksû hâd (ĕ) lû. ū-sî sirôt 11 la-ţóu-s 12. ta nkôt hajj, wuqobôt hal tûd mqáhwī. andût hanáf-s júyj, anrût ha-mqáhwī: ,hôm l-ahadêm henûk'. hademôt henő-h berék maqahôyit.

<sup>1</sup> Nicht d-thôm. 2 So zu teilen, nicht l-i-jehèmem. 3 So bier, sonst nakâm. 4 Nicht shaf-ah. 2 Nicht shaf-ah. 5 Nicht shaf-ah. 3 Nicht shaf-ah. 10 So zu teilen, nicht l-i-higfem. 11 Hier hat Jahn mitten im Mehri-Kontexte ein arabisches saret = شَارُتُ , cf. G. 8 und 9. 12 Nicht lafou-s.

- 21. Sie bereiteten die Reise (vor). (Als es) an dem Tage (war), da er wollte, daß sie fortziehen sollten, kamen Leute zu seinem Vater. Er sagte zu den Soldaten: "Gehet voraus! Und er hatte einen Sklaven als Vezier, er sagte zu ihm: "Geh voraus mit den Soldaten!
- 22. Und die Karawane und die Frau und ihre Kinder (waren) mit ihnen uud er, er verzögerte sich, er sagte zu ihuen: "Ich werde euch einholen."
- 23. Und sie gingen. Als sie sehon auf dem Wege (waren), kam (des Nachts) der Sklave zur Frau, er sagte zu ihr: 'Gih mir dich hin oder ich werde eines von deinen Kindern absehlachten!' Sie sagte zu ihm: 'Schlachte es ab!' Und er schlachtete es ab nnd sie bestatteten es. Sie gingen weiter.
- 24. Als es die zweite Nacht (war), sagte er zu ihr: ,Willst du (dich) mir hingeben? oder ich werde ein zweites von deinen Kindern abschlachten! Sie sagte zu ihm: ,Sehlachte es ab! Und er schlachtete es ab und sie bestatteten es. Sie gingen weiter.
- 25. Als es die dritte Nacht (war), sagte er zu ihr: ,Willst du (dieh) mir hingehen? oder ich werde das dritte von deinen Kindern abschlachteu! Sie sagte zu ihm: ,Schlachte es ab! Und er schlachtete es ab und sie bestatteten es und sie gingen weiter.
- 26. Als es der vierte Tag (war), sagte er zu ihr: ,Willst du (dich) mir hingeben? oder ich werde dich absehlachten! Sie sagte zu ihm: ,Laß es, bis die Leute sehlafen! Und er ging hin. Er schlief, und sie saß da, nachdem er (gegangen war). Als er schlief, nahm sie seine Kleider und seine Waffen, und (nun) stieg sie zu Pferde und sie machte sich davon.
- 27. Wie er sich erhoh in der Nacht, fand er niemanden mehr. Uud sie, sie zog dahin nach Herzenslust. Als sie zur Wallfahrt gekommen war, ging sie hinein bei einem Kaffeesieder. Sie verkleidete sich als Mann, sie sagte zum Kaffeesieder: 'Ich will bei dir dienen.' Sie diente bei ihm im Kaffeehause.

Nicht — im Anschluß an das vorausgehende ,sie gingen' — ,bis zur zweiten Nacht'.

b Ebenso nicht bis zur dritten Nacht'.

 <sup>&#</sup>x27;, Und jene relste, bis sie zur Pilgerfahrt kam' — wobei la-lou-s nicht übersetzt wurde.

- 28. nûkā ġáyj-is n-ḥaujôr-eh n-ḥéyb-es n-ġâ-s n-qôḍi.
  ġalqát-hem, núkām berék (ĕ) mqahôyit. ġarbét-hem n-ḥéybes yaġûreb ġáyj-is (ĕ) lâ n-ġáyj-is yaġûreb ḥéyb-es lâ.
  tôli anrôt ha-mqáhwī: ˌḥôm l-a'arêḍ¹ la-habû liê.' amôr
  hîs: ˌhistóu!'
- 29. ardôt (ĕ) lêhem u-amelôt (ĕ) hêhem isê, w-atésiem. u-nkôt hêhem ba-qahwêt u-márkahem u-thoulîlem. bâd qahwêt amrôt hêhem: ,háyy (ĕ) bîkem, lākên nahôm nesemêr u-kóll tâd l-anká² bu-koltêt\*! amôrem: ,históu!
- 30. kelût héyb-es, ta temûm, ū-kelût qûdt, ta temûm, 
  u-kelût gâ-s, tu temûm, ū-kelût gâyj-is, ta temûm, ū-kelût haujûreh, ta temûm, ū-kelût bâl da-nqohôyit, ta temûm.
  n-tûlī amôrem hîs: ,henûk'. amrôt: ,ho ar qanûn³, lākên hímāk.
- 31. amôrem hì: ,kelêt (ĕ) lên ba-koltêt himāk bîs! amrôt: ,himāk hābû . . . ' n-nkôt ba-koltêt la-môjib da-koltêt dîme, amrût hêhem: ,dá júyj-ī n-dá ḥaujôr-eh n-dá ḥiyb-ī n-dá jay n-dá qôḍi dôme da-aymel qaṣṣût.'
- 32, aśś dôlet ū-môsī bîs w-aśś jâ ū-môsī bîs. n-qóssom herê da-qôdi ū-júyj-is qoss herê da-houjôr-eh.
- 33. ũ-jihêmem, se ũ-héyb-cs ũ-jà-s ũ-jáyj-is. ta nûkām ba-raḥbêt da-héyb-cs, thoubtlem senât. ũ-jihêmem, se ũ-jáyj-is, ha-raḥbêt da-júyj-is. thoubtlem.

So zu teilen, nicht l-a-'arêd. 2 So zu teilen, nicht l-a-nkd. 2 Beachte das Maskuliuum gamin! Sie ist ja als Mann verkleidet.

- 28. Es kam ihr Maan und sein Sklave und ihr Vater und ihr Bruder und der Kadi. Sie sah sie, sie kamen ins Kaffechans. Sie erkannte sio, während ihr Vater ihren Mann nicht kannte und ihr Maun ihren Vater nicht kaante. Darauf sagte sie zum Kaffeesieder: "Ich will (etwas) anhieten diesen Leuten. Er sagte zu ihr: "Recht!"
- 29. Sie bot ihnen (etwas) au und machte ihnen ein Abendessen, und sie aßen zu Abend. Und sie brachte ihnen Kaffee und sie trauken (Kaffee) und sie saßen da. Nach dem Kaffee sagte sie zu ihnen: "Seid willkommen, aber wir wollen (den Abend) verplandern und ein jeder soll eine Erzählung vorbringen! Sie sagten: "Recht!"
- 30. Es erzählte ihr Vater, bis er fertig war, und es erzählte der Kadi, bis er fertig war, und es erzählte ihr Bruder, bis er fertig war, und es erzählte ihr Mann, bis er fertig war, und es erzählte sein Sklave, bis er fertig war, und es erzählte der Besitzer des Kassechauses, bis er fertig war. Und darauf sagten sie zu ihr: "(Das Erzählen ist nun) bei dir! Sie sagte: "Ich bin wohl klein, aber ich habe (etwas) gehört."
- 31. Sie sagten zu ihr: "Erzähle uns eine Erzählung (die) du gehört hast." Sie sagte: "Ich habe gehört, (es waren) Leute . . " Und sie brachte vor eine Erzählung entsprechend dieser Erzählung, sie sagte zu ihnen: "Der (ist) mein Mann und der sein Sklave und der mein Vater und der mein Bruder und der dieser Kadi, der die Geschichte gemacht hat."

32. Es erhob sich der Sultan und küßte sie und es erhob sich ihr Bruder und küßte sie. Und sie sehnitten dem Kndi den Kopf ab und ihr Mann schnitt seinem Sklaven den Kopf ab.

33. Und sie zogen weiter, sie und ihr Vater und ihr Bruder und ihr Maan. Als sie in die Stadt ihres Vaters gekommen waren, saßen sie da ein Jahr. Und sie zogen weiter, sie und ihr Mann, in die Stadt ihres Mannes. Sie saßen da.

a ,bis zum Ende' - NB. temm ist Kansativum, eig. ,bis er es fertig gemacht hatte'.

#### H. Der vertrocknete Totenkopf.

- 1. gayj berêk jibûl, harûmī,\* yejûşab hûbū¹. ta uhôr, kafôd, yahôm har rahbêt⁺². siyôr. tû bér-eh b-hóurem, ksû herê qôsā.\* játirī šéh, amôr: ,a herê! hûsen nûkā bûk bûm? amôr heh: ,wusûh\* da-dunyû tarh-áy.
- 2. ū-hé siyôr. tâ nûkā ba-rḥabêt, wuqûb berék (ĕ) mqahôyit. ksû hâbū³, thoulûl henê-hem. amôrem heh: ,hêt men hâ?' amôr: ,ho min (ĕ) jibâl.' amôrem heh: ,sî habêr sûk?' amôr hêhem: ,lâ, lakên habrénc-kem² ba-behlît.'\* amôrem heh: ,históu!' amôr: ,kafádek min (ĕ) jibâl. tâ bér-ī ba-jûḥī, \* kúsk ḥerê, ġátirīk šeh, amérk heh: "a ḥarê! hûsen nûkā bûk bûm?" amôr hînī: "wu-sâh da-dinyû."' amôrem heh: ,yikûn lâ! ū-hêt qaf\*\* men l-ehmâ-k³ dóulet! amôr: ,históu!'
- 3. nûkā tâd fadóulī,\* siyôr hal dóulet w-amôr heh: .ġayj tâd nûkā ba-mqahôyit, amôr, ksû ḥarê da·benâdem\* u-herûj šeh.' amôr dóulet: .ġábem ġayj l-ankû º!'
- 4. siyôrem, zâqam tch, amôrem heh: ,homâ dóulct.' u-siyôr. tâ nûkā hal dóulct, amôr heh: ,hêt men hô?' amôr: ,ho min (ĕ) jibâl.' amôr: ,hûśen kusk?· amôr: ,kusk ḥerê ū-heréjek šeh. amérk heh: "a ḥarê! hûśen nûkā bûk bûm?" amôr: "wusâh da-dunyâ." amôr heh dóulct: ,sêr!'
- 5. w-nzem-éh rabôt askêr l-cshîdem leh, w-amôr heh: ,han zadéqak, nzemén-ek hal thôm, ū-hán bôdek, qossône herê-k.

ا = hābû. <sup>2</sup> = hal rahlet. <sup>3</sup> = hābû. <sup>4</sup> So lese ich statt qaff, indem ich es für mit ar. قف (von غَفُ) identisch halte. <sup>5</sup> So zu teilen, nicht l-e-hndk. <sup>6</sup> So zu teilen, nicht l-a-nkû. <sup>7</sup> So zu teilen, nicht l-e-éhîden.

## H. Der vertrocknete Totenkopf.

- 1. (Es war) ein Maun im Berg(lande), ein Räuber, (der) die Leute ausplünderte. Eines Tages stieg er herunter, indem er zur Stadt wellte. Er ging. Als er schon auf dem Wege (war), fand er einen trockenen (Toten)kopf. Er sprach mit ihm, er sagte: "O Kopf! Was hat dieh hieher gebracht?" Er sagte zu ihm: "Der Schuntz der Welt hat mich (hier) gelassen."
- 2. Und er, er ging. Als er in die Stadt gekommen war, ging er in ein Kaffeehaus hinein. Er fand Leute, er setzte sieh hin hei ihnen. Sie sagten zu ihm: "Woher bist dn? Er sagte. "Ich (bin) vom Berge. Sie sagten zu ihm: "Hast du irgend eine Nachricht? Er sagte zu ihnen: "Nein, aber ieh werde ench etwas beriehten. Sie sagten zu ihm: "Recht! Er sagte: "Ich bin heruntergestiegen vom Berge. Als ich schon in der Ebene (war), habe ich einen (Toton)kopf gefunden, ich habe mit ihm gesprochen, ieh habe zu ihm gesagt: O Kopf! Was hat dieh hieher gebracht? Er hat zu mir gesagt: Der Sehmntz der Welt. Sie sagten zu ihm: "Nicht möglich! Und du, du halt ein", daß dieh der Sultan nicht höre! Er sagte: "Recht!

3. Es kam ein Schwätzer daher, er ging zum Sultan und sagte zu ihm: "Ein Mann ist ins Kaffeehaus gekommen, er hat gesagt, er hat einen Mensehonkopf gefunden und hat mit ihm geredet." Es sagte der Sultan: "Lasset den Mann kommen!"

- 4. Sie gingen, sie riefen ihn, sie sagten zu ihm: 'Höre, der Sultan (ruft dieh).' Und er ging. Als er zum Sultan gekommen war, sagte er zu ihm: 'Woher (bist) du?' Er sagte: 'Ieh (bin) vom Berge.' Er sagte: 'Was hast du gefunden?' Er sagte: 'Ieh habe einen (Toten)kopf gefunden und habe mit ihm geredet. Ich habe zu ihm gesagt: O Kopf, was hat dieh hicher gebracht? Er hat gesagt: Der Schmutz der Welt.' Es sagte zu ihm der Sultan: 'Gehl'
- 5. Und er gab ihm vier Soldaten (mit), daß sie zeugen für ihn, und er sagto zu ihm: "Wenn du die Wahrheit sagst, werde ich dir geben, was immer du willst, und wenn du lügst, werde ich dir den Kopf abschneiden."

<sup>&</sup>quot; , Und er ging, bis er ins Land kam'.

b Würll, jein Wort, eine Sache.

e "Schweig", vgl. Kommentar.

- 6. siyêr, he w-askêr. tâ núkām hal ḥarê, amôr heh:
  ,a ḥarê! hâśen nûkā bûk bûm?' amôr: ,wusûh dadunyâ.' amôr h-āskêr: ,hâmākem¹?' amôrem: ,hámān²,
  lākén naḥôm neśelél-ch šên ha-rḥabêt.'
- 7. n-sállem-ch séhem. tá núkām beh hal dóulet, amôr hêhem: ,hámākem teh herôj? amôrem: ,ġalâ\* herê n-sáhberem teh! amôr heh dóulet: ,ho msáhbere herê, n-hán herôj lû, herê-k qaşsûye-h.
- 8. u-thoulîlem. tû gaserbwen, wátahfem hûbū hal dbulet. harîjem ū-hūqûm-eh ba-ámq, u-shabir-éh dbulet, amôr heh: ,a harê! hûsen nûkā bûk bûm?' gátirī lû. tôli amôrem hûbū : ,ţrûh tû jéhma!'
- 9. n-tarh-áyh. tû jéhma jaserówen wátahfem hâbn n-játemām, n-harîjem harê, n-herôjem šéh, játirī lû.
- 10. amôr dóulet: "qazûzem heré-h!" qóssom heré-h. hîs ber qóssom herê-h, gátirī herê qôsā, amôr heh: "galêq, hu ber amérk hûk: "nûkā bî wusûh du-dunyû."
  - 11. nûkā dóulet, amôr: ,qabarm-eh! ū-qabarm-eh.
- 12. wudôq doulet tar temantâšar nâqa\* dirêhem. u-hazonb bê-hem ha-beyt da-jáyj. ū-jehemôt qáfilet dadirêhem. ta núkūm hal héyb-eh, wuzômem teh dirêhem, amôrem heh: .qadâyet\* da-habrê-k.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So wohl doch die eigentliche Betonung, nicht hamäkem, von himä.
<sup>2</sup> So die eigentliche Betonung, nicht hamän, von himä.
<sup>3</sup> Cf. die vorhergehenden Noten.
<sup>4</sup> = gal2q und wohl auch = galäqem, cf. in 10: galäq.
<sup>5</sup> = häbü.
<sup>6</sup> = häbü.
<sup>7</sup> = häbü.

- 6. Er ging, er und die Soldaten. Als sie zum Kopfe gekommen waren, sagte er zu ihm: "O Kopf! was hat dieh hieher gebracht?" Er sagte: "Der Schmutz der Welt." Er sagte zu den Soldaten: "Habt ihr gehört?" Sie sagten: "Wir haben gehört, aber wir wollen ihn mit uns nehmen in die Stadt."
- 7. Und sie nahmen ihn mit sich. Als sie mit ihm zum Sultan gekommen waren, sagte er zu ihnen: "Habt ihr ihn gehört, (wie) er redete?" Sie sagten: "Scht den Kopf (an) und fraget ihn "!" Es sagte zu ihm der Sultan: "Ich werde den Kopf fragen, und wenn er nicht redet, werden wir dir den Kopf abschneiden."
- 8. Und sie saßen da. Als es am frühen Nachmittage war, kehrten (die) Leute hoim zum Sultau. Man brachte ihn heraus und legte ihn mitten hin, und es fragto ihn der Sultan, er sagto zu ihm: "O Kopf! Was hat dieh hicher gebracht?" Er spruch nicht. Darauf sagten die Leute: "Laß (ihn) bis morgen!"
- 9. Und er ließ ihn. Tags darnuf am Frühnachmittage kehrten die Leute heim und versammelten sich, und man brachte den Kopf heraus, und sie redeten mit ihm, er sprach nicht.
- 10. Es sagto der Sultan: "Schneidet ihm den Kopf ab! Sie schnitten ihm den Kopf ab. Wie sie ihm den Kopf schon abgeschnitten hatten, sprach der trockene (Toten)kopf, er sagte zu ihm: "Sieh! Ich habe zu dir schon gesagt: Es hat mich der Schnutz der Welt gebracht."
- 11. Es kam der Sultan, er sagte: ,Begrabet ihn! Und sie begruben ihn.
- 12. Es lud der Sultan auf 18 Kamelinnen Geld auf und sandte es ins Haus des Mannes. Und es zog dahin die Karawane mit dem Geld. Als sie zu seinem Vater gekommen waren, gaben sie ihm das Geld, sie sagten zu ihm: "(Das ist) das Sühngeld für deinen Sohn."

Im Mehri Imperativ, also nicht "Und sie frugen ihn", was sahleren teh wäre.

b ,So werden wir dem Manne (den Kopf abschlagen).

- 13. n-séh habrít-h. kafdót har rahbêt¹, nkôt hal ajûz, thowwelôt². hîs nehôr, amlût hanáf-s dára² † dahadîd† n-káll-eh mzóubah † n-halqôt † beh. hîs fáqah da-halî(u) † sallôt áys n-bārôt. tû towôt hal buwwôb, amrût heh: "ftûh! ' amôr hîs: "hêt môn? ' amrôt: "hu mál'ek-el-móut. ' amôr: "thôm l-hô? ' amrôt: "hôm lahál dónlet. '
- 14. ū-ftôh hîs haulî, ū-jirût. nkôt hal ġâher, amrût heh: .ftûh!' amôr: ,hêt môn?' amrût: ,mal'ek-el-mût.'
- 15. tê firêt, nkêt hal doulet, amrût heh: "salâm alêk!" amêr doulet: "alêk es-salâm! mên tkûn?" amrêt: "mât'ek-el-mout. U-nûkāk tuwól-ke maqadê" yáyj dêm, da-shûţak." amêr heh: "hu hal bâl-ī mân-k." amêr: "u-ân'am bâl-ī! ū-hêt htiyêr: l-adêţ amer-ek, ullû tezêm hiyb da-yáyj dêm, da-shûţak, rahbêt." amêr: "wuzemêne heyb da-yáyj rahhêt." amrût: "háhzab leh!"
- 16. a-hazoub leh w-ūzem-ch raļbet nháli shûd. hūqîbem teh döulet, u-thonlûl, a-doulet dâk wîqā wuzîr.

#### 1. Der Sohn des Jägers.

- 1. ýayj ba-rhabêt, fésel-eh\* yilôbed zayôr n-yisôm, yinôkā b-husôr-hum\*. u-nkáy-h ýajên n-môt héyb-ch. sallôt harmût bendûq-ch n-defanát-h, n-qanût habrê-s. tâ aqôr, amôr hîs: ,a hāmî, hûsen fêsel da-héyb-t? amrût heh: ,fêsel da-héyb-ek hammôl.
- 2. siyêr. tê nûkā hal hammaliyîn\*, amêr hêhem: hu habrê da-hammêl, hêm l-ağadêl sîkem: amêrem heh: ,histéu!

<sup>1 =</sup> hal rabbêt. 2 So mit zwei w zu schreihen. 2 So zu teilen, nicht l-a-dôt. 4 Nicht da-shôf-ak. 5 Nicht háhzuh mit u. 5 So, nicht hammā-liyin mit d. 2 Nicht t-a-jadit.

13. Und er hatte eine Tochter. Sie stieg hinunter zur Stadt, sie kam zu einer Alten, sie setzte sich hin. Wie es eines Tages (wnr), machte sie sich einen Eisenpanzer und (zwar waren) an ihm (über) nll Lümpehen und sie zündete ihn an. Wie es Mitternacht (war 1), nahm sie ein Messer und machte sich davou. Als sie (des Nachts) gekommen war 1 zum Torwart, sagte sie zu ihm: 'Öffne! Er sagte zu ihr: 'Wer bist du?' Sie sagte: 'Ich bin der Engel des Todes.' Er sagte: 'Wohin willst du?' Sie sagte: 'Ich will hin zum Sultan.'

14. Und es öffacte ihr der erste, und sie ging vorbei. Sie kam zum zweiten, sie sngte zu ihm: "Öffac! Er sagto: "Wer

bist du?' Sie sagte: ,Der Engel des Todes.'

15. Als sie hinaufgestiegen war, kam sie znm Sultan, sie sagte zu ihm: "Heil dir! Er sagte: "Heil dir! Wer bist du?" Sie sagte: "Der Engel des Todes. Und ieh bin zu dir gokommen um dieses Mannos willen, deu du abgeschlachtet hast." Er sagte zu ihm: "Ieh (bin) bei Gott (sieher) vor dir." Er sagte: "Und Gott sei gnädig! und du wähle: soll ieh dir das Leben nehmen, sonst sollst du dem Vater dieses Mannes, den du abgeschlachtet hast, das Land geben." Er sagte: "Ieh werde dem Vater des Mannes das Land geben." Sie sagte: "Sende um ihn!"

16. Und er sandte um ihn und gab ihm das Laud unter (Beisein vou) Zengen. Sie führten ihn als Sultaa eia, nad er

saß da, und jener Sultnn wurde Vezier.

## I. Der Sohn des Jägers.

- 1. (Es war) ein Mann in einem Lande, sein Geschäft (war es), Wildziegen zu schießen und zu verknufen, um für ihren Aufwand aufzukommen. Und es kam ihm ein Knabe (zur Welt) und es starb sein Vater. Es nahm die Fran seine Flinte und vergrub sie, und sie zog ihren Sohn auf. Als er herangewachsen war, sagte er zu ihr: "O meiae Mutter, was für ein Geschäft (war das) meines Vaters?" Sie sagte za ihm: "Das Geschäft deines Vaters (war), Lastträger (zu sein)."
- 2. Er ging. Als er zu Lastträgern gekommen war, sagte er zu ihnen: 'Ich bin der Sohn eines Lastträgers, ich will mit euch tragen.' Sie sagten zu ihm: 'Recht!'

<sup>.</sup> Und sie zündele diese um Mitternacht an.

Nicht im Anschluß an das vorausgehende "bis sie zum Torwächter gelangte".

- 3. yivűzemem teh kîs da-dirêhem, amôrem heh: ,háuzal ha-béyt da-fulân!
- 4. yitešûš\* beh makôn jûher. ũ-nûkā, šhabîrem tehamôrem heh: "houzálk dirêhem?" amôr hêhem: "hūzálk."
- 5. mýôren nûkā bâl dirêhem, d-išhabôr¹ min (ĕ) diréhem-he. šhabîrem teh, amôr: ,hu hazálk-sen. ũ-siyôr. ũ-qábḥem⁺ teh² ũ-lebédem-ch ḥammaliyîn³.
- 6. ū-šūjūs ba-ģáyr hademât. tâ nūkā hal hāmé-h, amôr hîs: ,hûsen hademût?' amrôt heh: ,warrôd.'
- 7. siyôr. tâ nûkā hal warradîn, amôr hêhem: ,zêmem tey henîd, l-awurôd beh, ū-ruddán-eh.
- 8. wuzômem teh. n-siyôr, wurôd beh jôš-î+6 trú n-sôlet bîdar leh. nûkû hal warradîn<sup>7</sup>, qúbḥem teh n-nûlem ḥéyb-ch.
- 9. nûkā hal hāmé-h w-amôr: ,hāmî, hûsen hademût da-héyb-1? amrôt heh: ,haţţôb.
- 10. siyôr. tâ nûkā hal hattôbet, amôr hêhem: ,zê-mem tey šîkem qâyd l-ahatâb+8 beh, tâ l-ardêd-eh!' amôrem heh: ,histôu!'
- 11. wuzômem teh qáyd. siyôr beh, hatôb. nûkā, diássab\*\* hatâb, bîdaq leh qayd. A-nûkā hal hattôbet, amôr hêhem: ,qáyd bîdaq. qábhem teh, yeháymem l-elbédem-eh 10.
- 12. siyôr hal hāmk-h, amôr hîs: ,hûśen hademût da-heyhī? amrôt: ,hawvôt 114.
- 13. a-siyôr hal hanwatîn'; amôr hêhem: ,têmem tey hóurī u-gaylôf! hôm l-ebtôr!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So zu teilen, nicht di-shabör. <sup>2</sup> So zu betonen, nicht n-qabhén-teh.
<sup>2</sup> Nicht hammäligin mit ä. <sup>4</sup> Nicht warrädin mit ä. <sup>5</sup> So zu teilen, nicht l-a-wuröd. <sup>6</sup> So, nicht jös ö. <sup>7</sup> Nicht warrädin mit ä. <sup>8</sup> Nicht l-a-haläh. <sup>9</sup> Nicht d-i-'ásah. <sup>10</sup> Nicht l-e-lhédenek. <sup>11</sup> So mit t, nicht haucot mit t. <sup>12</sup> So hier nuch Jahn hawratin mit a.

3. Nun gaben sie ihm einen Sack Geld, sie sagten zu ihm: "Schaffe (ihn) nach dem Hause des So-und-So!

4. (Nun) verirrte er sieh damit anderswo (hin). Und er kam daher, sie fragten ihn, sie sagten zu ihm: "Hast dn das Geld hingeschaft?" Er sagte zu ihnen: "Ieh habe (es) hingeschaft."

5. Hernach kam der Besitzer des Geldes, indem er nach seinem Gelde fragte. Sie fragteu ihn, er sagte: "Ich habe es hingeschafft." Und er ging. Und es beschimpften ihn und schlugen ihn die Lastträger.

6. Und er wanderte fort ohne Dienst<sup>a</sup>. Als er zu seiner Mntter gekommen war, sagte er zu ihr: "Was für einen Dienst (hatte mein Vater)?" Sie sagte zu ihm: "(Er war) Wasserträger."

7. Er ging. Als er zu Wassertrügen gekommen war, sugte er zu ihnen: "Gebet mir einen Schlauch", daß ieh damit Wasser trage, und ieh werde ihn zurtiekbringen."

8. Sie gaben ihm (einen) und er ging, er trug damit zweimal Wasser und das dritte (Mal) zerplutzte er ihm. Er kam zu den Wasserträgern, sie beschimpften ihn und verfluchten seinen Vater.

9. Er kam zu seiner Mutter und sagte: "Meine Mutter, was für ein Dienst' (war) der meines Vaters?" Sie sagte zu ihm: "(Er war) Holzsamuler."

10. Er ging. Als er zu Holzsammlern gekommen war, sagte er zu ihnen: "Gebet mir, (wenn) ihr (einen) habt, einen Striek, daß ich damit Holz sammle, auf daß ich ihn zurückbringe." Sie sagten zu ihm: "Recht!"

11. Sie gaben ihm einen Strick. Er ging mit ihm, er sammelte Holz. Er kam, indem (damit) gebunden worden war das Brennholz, (es) zerriß ihm der Strick. Und er kam zu den Holzsammlern, er sagte zu ihnen: "Der Strick ist zerrissen." Sie beschimpsten ihn, indem sie ihm schlagen wollten.

12. Er giug fort zu seiner Mutter, er sagte zu ihr: "Was für ein Dienst (war) der meines Vaters?" Sie sagte: "(Er war) Fischer."

13. Und er ging hin zu Fischern, er sagte zu ihnen: "Geht mir einen Kahn und Angelschnüre! Ich will fischen!"

<sup>·</sup> Auch , Arbeit, Arbeitsleistung.

<sup>·</sup> Nicht , Gefäß'.

- 14. w-uzômem teh gaylôf u-houri u-siyôr. bîter, gáyraq, játfī beh hûrī, dôyam gaylôf u-hé yahôm l-amût lhâqam leh hûbū ū-heréjem eh.
- 15. siyôr. tâ nûkā hal hāmé-h, heróuj (ĕ) lîs jambíyyet, amôr hîs: ,qásemen u-d-dîn ū-rább el-alamîn, da-hán hadaléleš tey ba-zádq, ullâ³ da-l-'ţán-š⁴ ba-jambíyyet.' amrôt heh: ,hafêr bû!'
- 16. hafôr, k-û bendûq. amrôt heh: ,da hademât da-héyb-ek yilôbed zayôr.
- 17. siyôr, lebûd zár u-shat-áy-h. nûkā beh h-sûq, sam-éh+ u-sáll mén-ch husôr-hum, hé u-hāmé-h.
- 18. u-he thoulûl lu-matôd-eh\* dakeme, ta nhôr, siyêr, ġalôq men zayêr, ksû sî lû, yisiyûr, ta nhâlî sijerît, zâr, ġalôq berek sijerît, yaġûleq bîdáyt-ī trît.
- 19. sall-îsen n-nûkā bîsen hal hāmé-h, amôr hîs: ,kusk·(ì) zayôr lâ, yimô kusk bīdáyt-ī trît kallî-sen. han naḥám-sen, husôr fsê-en. amrût heh hāmé-h: ,a ḥabrî, beyd liôm (ĕ) zebûn, \* sám-sen la-doulet!
- 20. siyôr bîsen la-hál doulet. sitem-î-sen mén-eh u-siyôr.
- 21. nûkā wuzîr, amôr ha-doulet: ,men hâ sûk beyg liôm? amôr heh: ,sátemk-sen men jajên. amôr wuzîr: ,beyd liòm, jidet hāmâ-sen. amôr doulet: ,men hấ hāmâ-sen? amôr: ,dôm da nûka ba-béyd, l-ankâ b-hāmâsen!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So zu teilen, nicht *l-a-mål.* <sup>2</sup> =  $h\bar{u}h\bar{u}$ . <sup>3</sup> So besser als ullû, das eigentlich =  $uh\bar{u} = 51$ ; ist. <sup>4</sup> Nicht  $da\cdot l(dn\cdot\bar{s})$ . <sup>5</sup> Nicht  $l\cdot a-nkd$ .

- 14. Und sie gaben ihm Angelschuüre und einen Kahn und er ging. Er fischte, es giag unter, schlug um der Kaba mit ihm, verloren waren die Angelschnüre, während er im Begriffe war zu sterbeu. Es standen ihm Leute bei und brachten ihn heraus.
- 15. Er ging. Als er zu seiner Mntter gekommen war, zog er gegen sie den Dolch, er sagte zu ihr: "Wir haben es geschworen beim Glauben und beim Herrn der Welten" (näuslich): "Wenn du mir die Wahrheit erzählst, (ist's gut,) sonst steche ich dich mit dem Dolch!" Sie sagte zu ihm: "Grabe hier (uach)!"
- 16. Er grub (nach), er fand die Flinte. Sie sagte zu ihm: "Der Dieust deines Vaters (war der, daß) er Wildziegen schoß."
- 17. Er ging, schoß eine Wildziege (aa) und schlachtete sie. Er brachte sie auf den Markt, verkaufte sie und aahm davon ihren Aufwand (her, den) für ihn und seine Mutter.
- 18. Und er saß da bei jeaer seiner Gewohnheit. Eines Tages ging er fort, er sah sieh nach Wildziegen um, er fand nichts. (Nun) ging er weiter. Als er unter einem Banm (war), stellte er sieh hin, er sah ia den Bana hiaein, (nun) sah er zwei Eier.
- 19. Er nahm sie und brachte sie zu seiner Mutter, er sagte zu ihr: 'Ieh habe keine Wildziegen gefunden, heute habe ich zwei Eier gefunden, sie alle (beide). Wenn wir sie wollen, (sind sie) der Aufwaud für uuser Mittagessen! Es sagte zu ihm seine Mntter: 'O mein Sohn, diese Eier sind (etwas) Kostspieliges, verkaufe sie dem Sultan!"
- 20. Er ging mit ihaen hia zum Sultan. Er kaufte sie von ihm uad er ging.
- 21. Es kam der Vezier, er sagte zum Sultan: "Woher hast du diese Eier?" Er sagte: "Ich habe sie von einem Bursehen gekauft." Es sagte der Vezier: "Diese Eier — ihre Mutter ist gut!" Es sagte der Sultaa: "Woher (bekomme ich) ihre Mutter?" Er sagte: "Dieser, der die Eier gebracht hat, soll ihre Mutter bringen!"

<sup>\*</sup> Wohl nicht ,beugte sich binab.

b Cf. G. 4.

<sup>&</sup>quot; Nicht ,der beiden Welten'.

- 22. hazóub dőulet la-ġajên. nûkā. amôr heh: ,húm-k tenkâ hînī ba-hāmê\* da-béyd! n-hán núkāk bîs (ĕ) lâ, shaṭán-ak.
- 23. siyôr jajên. tû nûkā hal hāmé-h, amrût: ,fśê!' amôr: ,histbu!
- 24. fsû û-herôj, sáll bendûq-eh û-siyôr. tâ bér-eh mekôn, tegóber-eh gajenôt. amrût heh: ,thôm le-hâ?' amôr hîs: ,tagatîr sî lû! amrôt heh: ,háddel-ī¹ ū-meţlûb-ak+ henî, ba-wájhī!
- 25. amôr hîs: 'kúsk (ĩ) trìt beyd ũ-núkāk bîsen habéyt. amrôt hìnī hām-i: "hôuzal-sen la-hál dóulet!" ũ-hūzālk-sen u-stem-i-sen men-i. ũ-hú siyérk. tâ núkāk ba-béyt, nkéy-nī mahazáyb men hal dóulet, amôr heh: "tarâh gajên l-enká"!" ū-siyérk. ta núkāk henéh, amôr hinī: "(i)nkâ hînī ba-hāmê da-béyd ullâ shaţán-ak! ũ-siyérk." amrût heh: "men hô sállek beyd?" amôr hîs: "min sijerît da-lfulânī."
- 28. siyôr. ta nûkā, ksî aqabît. laqaf-îs n-nûkā hal harmât, amôr hîs: ,hu hôm l-eṣḥálf-š+³, fízāk men (ĕ) dóulet, l-emtônī lî sî n-l-aqadêr leh lû. amrôt: históu!
- 27. šķalf-îs. w-ūzemát-h śaţaráyr\* men (à) halâqes, amrût heh: ,han sî jirû lūk, hásāq\* ba-saţaráyr, u-hú 'nákā-k.
- 28. siyôr. ta nûkā hal dóulet, wuzem-éh aqabît. ü-siyôr ha-béyt-h.

Nicht hádell-1. <sup>2</sup> So zu teilen, nicht l-e-nká. <sup>3</sup> Nicht l-e-shalf-s. <sup>4</sup> Nicht l-e-nkán. <sup>5</sup> Nicht l-e-quader.

- 22. Es sandte der Sultan um den Burschen\*. Er kam. Er sagte zu ihm: "Ich will, daß du mir die Mutter der Eier bringst! Und wenn du sie nicht bringst, werde ich dieh absehlachten."
- 23. Es ging der Bursche. Als er zu seiner Mutter gekommen war, sagte sie: "Das Mittagessen!" Er sagte: "Recht!"
- 24. Er aß zu Mittag und ging hinans, er nahm seine Flinte und ging. Als er sehon irgendwo war, begegnete ihm (nun) ein Mädehen. Sie sagte zu ihm: "Wohin willst du?" Er sagte zu ihr: "Sprich mit mir nicht (davon)!" Sie sagte zu ihn: "Erzähle (es) mir und dein Verlangen (zu erfüllen steht) bei mir, bei meinem Angesichte!"
- 25. Er sagte zu ihr: ,Ich habe zwei Eier gefunden und habe sie nach Hause gebracht. Meine Mutter hat zu mir gesagt: Schaffe sie zum Sultan! Und ich habe sie hingeschafft und er hat sie von mir gekauft. Und ich bin gegangen. Als ich nach Hause gekommen warb, ist zu mir ein Abgesandter vom Sultan her gekommen, er hatte zu ihm gesagt: Laß den Bursehen kommeu! Und ich bin hingegangen. Als ich zu ihm gekommen ware, hat er zu mir gesagt: 'Bring mir die Mutter der Eier, sonst werde ich dich abschlachten! Und ich bin gegangen. Sie sagte zu ihm: 'Woher hast du die Eier genommen? Er sagte zu ihr: 'Von dem Baume So-und So.'
- 26. Er ging. Als er hingekommen ward, fand er einen Vogel. Er ergriff ihn und kam zu der Frau, er sagte zu ihr: "Ich will dieh mir (einen Eid) schwören lassen, ich fürelte, daß der Sultan mir gegenüber einen Wunsch linßert und ich nicht dazu imstande bin." Sie sagte: "Rechtl"
- 27. Er ließ sie (einen Eid) schwören. Und sie gab ihm einen Fetzen von ihrem Kleide, sie sagte zu ihm: "Wenn etwas über dieh kommt, zünde den Fetzen an und ieh komme zu dir!"
- 28. Er ging. Als er zum Sultan gekommen war, gab er ihm den Vogel. Und er ging nach Hause.

<sup>&</sup>quot; Nicht ,sandte zum Jüngling'.

h Nicht im Auschluß an das vorhergehende ,bis ich nach Hause kam'.

e ebenso d Nicht übersetzt.

- 29. nkáyh wuzîr. amôr ha-dóulet: ,bor nûka b-aqabît. amêr heh: ,,hôm habrît dî waşf-el wuşûf, † ū-hán núkāk bîs (ĕ) lâ, shafán-ak."
- 30. hazoub (ĕ) leh doulet. nûkā. amôr heh: ,hám-ek tenká hînī ba-wáşf-el-wuşûf!' amôr heh: ,ád-ī hầm l-aġalêq¹.'
- 31. ta jéhma siyûr gajên ū-sánq ba-saṭaráyr. nkat-h ribát-h. amôr hîs: 'dóulet amôr: "ḥám-k tinkû hînī ba-wásf-el-wuşûf."' amrôt: 'históu! sêr tuwól-he, amêr heh: "ḥôm márkab, teqû³ mahusrôt, † halwáḥ-se³ dehêb u-faḍḍât ū-káll-hem m-ší† da-wuzîr.
- 32. hazáub dőulet la-wuzîr, amôr heh: "ġujên yahûm márkab [d-] dehêb n-faddût ū-sê men dáher-ek." amôr wuzîr: "ya'óureb lû ġarûy dôm." amôr: 'lâzim." amôr heh dóulet: 'ġajên nûka ba-béyd, w-amérk hên: "ṭarâḥem teh l-enká ba-hamâ-sen!" n-nûkā ba-hamâ-sen, w-amérk hên: "l-enká ba-wasf-el-wusûf." hâbū yijihîmem tu-wól-se bu-márkab. ū-lazarôm lâzim!"
- 33. ū-siyôr wuzîr, usôr márkab, halwáh-se men dehêb u-faddút. ū-tû temûm márkab, hazáybem la-jajên. ū-nûkā.
  - 34. amôrem heh: ,markab bér-eh !! jihôm!"
- 35. ū-jihêm. tâ nûkā ba-rhabêt da-wásf-cl-wusûf, ksî-s gajenît, hubrît da-dóulet, sáuq ba-saţaráyr, nkát-h ribát-h, amôr: ,hibû?' amrît: ,amîl nehûj berék márkab ū-gajenûten nkóuten-ek, ū-sê nkáyte sîsen. ū-hán nkôt, kafdîte berék hann, † galqáyte márkab.'

Nicht l-a-galèq. <sup>2</sup> Wohl so, nicht tekâ mit k, also von wiqā, nicht = tekên (von kôn), cf. K. 16 und 17. <sup>3</sup> So, nicht hal-wâßse. <sup>4</sup> So zn teilen, nicht l-e-nkâ. <sup>5</sup> Nicht l-e-nkâ. <sup>6</sup> = hābâ. <sup>7</sup> Nicht n bôr. <sup>8</sup> Siel Man erwartet bêr-es, da mārkab feminin ist.

29. Es kam zu ihm (zum Sultan) der Vezier, er sngte zum Sultan: "Er hat den Vegel schen gebracht. Sag' ihm: Ich will diese Tochter, die Tansendschön, und wenn da sie nicht bringst, werde ich dich abschlachten."

30. Es sandte nm ihn der Sultaa\*. Er kam. Er sagte zu ihm: ,Ich will, daß du mir Tansendschön bringst.' Er sagte

zn ihm: ,Ich will (mich) noch (nm) sehen.

- 31. Tags daranf ging der Bursche nnd zündete den Fetzen an. Es kam zu ihm seine Frenndin. Er sagte zn ihr: ,Der Snltan hat gesagt: Ich will, daß dn mir Tausendschön bringst.' Sie sagte: ,Recht! Gch' hin zn ihm, sag' zn ihm: Ich will cin Schiff, es sei cin gezimmertes, seine Plankea Geld nnd Silber und alles aus dem Besitze des Veziers.'
- 32. Es sandte der Sultan um den Vezier<sup>d</sup>, er sagte zn ihm: 'Der Bursche will ein Schiff ven Geld und Silber und es (sei) auf deine Kosten.' Es sagte der Vezier: 'Es geht nicht, dieses Gerede.' Er sagte: 'Es mnß (sein).' Es sagte zu ihm der Snltan: 'Der Bnrsche hat die Eier gebracht, und du hast zu uns gesagt: Lasset ihn ihre Mutter bringen! Und er hat ihre Mutter gebracht, und du hast zu uns gesagt: Er sell Tausendschön bringen. Die Lente sollen hinfahren zu ihr in dem Schiffe. Und jetzt mnß es (sein)!'

33. Und es ging der Vezier hin, er zimmerte das Schiff, seine Planken aus Geld und Silber. Und als er das Schiff fertig gemacht hatte, sandten sie um den Burschen! Und er kam.

34. Sie sagten zu ihm: "Das Schiff ist schon da! Fahre!"

35. Und er fnhr dahin. Als er ins Land der Tausendschön gekemmen war, fand er sie, das Mädehen, die Tochter eines Sultans, er zündete den Fetzen an, es kam zu ihm seine Frenndin, er sagte: "Wie (nnn)?" Sie sagte: "Mach" ein Spiel im Schiffe und die Mädehen werden zu dir kommen und sie, sie wird mit ihnen kemmen. Und wenn sie kemmt, wird sie hinnntersteigen in den Schiffsraum, wird das Schiff besehen."

<sup>.</sup> Nicht sandte der Sultan zu ihm'.

b Nicht, es möge ein Schiff errichtet werden, mit Brettern aus Gold und Silber'.

<sup>&</sup>quot; Nicht ,auf Rechnung'.

<sup>4</sup> Nicht sandte der Sultan zum Vezier'.

<sup>.</sup> Nicht ,und rustete' (was wohl u for bedeuten soll).

Nicht ,sandlen sie zu dem Jüngling'.

36. ŭ-ámelem šárh¹, ŭ-ţowû jajenûten men (ŭ) rahbêt ŭ-sê ŝîsen. ŭ-ba-nhûj jûher kafdôt berék hánn² n-kafôd jajenûten fáqah da-halin ha-bárr, w-ād (ĭ) sê.

37. sáferem bîs berék márkab, ü-sê wásf-el-wusûf

telôbed rêmel.

38. hîs k-şôbaḥ, haṣahḥóut ba-ámq da-róurem. labdôt (ĕ) rêmel, ġalqôt, di-hé ġajên maḥazáyb men hál dóulet ū-sebêb káll-eh men wuzîr.

39. núkām la-raḥbêt da-dóulet. amrôt gajenôt: 'hu kafdīte lû, āsé han handáyfem hînī qoţôyif† min (ü) ḥáyq³ ta ha-béyt da-dóulrt, u-káll-ch men hal wuzîr.'

40. hazoub doulet la-hal wuzîr, amôr heh: ,handaf! gajenôt thôm tkafêd.' amôr wuzîr: ,xî % lû.' amôr heh:

,lûzim.

41. n-sijôr wuzîr n-nûkā ba-qatôyif n-hendduf men

háya tá ha-béyt da-dóulet.

42. tê jêhma\* kafdöt ba-haley u-nkôt ha-beyt dudoulet. hîs k-şôbah, amôr hîs doulet: ,ars.'\* amrôt ġajenôt: ,lû, sî árs ĕ lû! nkûm bu-rikîb\* da-haţûb!' amrût hêhem: ,húhzeb lu-ġajên!

43. n-hazáyben léh, n-nûka. amrôt hu-dóulet: "hálqam\* bu-hatâb n-ṭarâḥam teh l-ethówwel<sup>b</sup> berk-éh!" hūlîqem\* hahatâb, amôrem heh: "lâzim tethówwel<sup>b</sup> berk-îs!" amôr hêhem: "hôm resihêt-i\* men (a) béyt." amôrem heh: "sêr!"

44. siyôr. his bêr-eh b-hoûrem, sánq bu-sataráyr, nkát-h ribát-h, amôr hîs: "yaháymem tey l-ethówwel" berék siwôt! nkôt heh be-kûz\* da-hamû, amrôt heh: "tîq!.\* teqi-éh\*". amrôt: "lazarôm sêr, thúwwel" berék siwôt, lûk sī lû!

Mit s, nicht sark mit s. \* So lese ich statt kafdit berék hann n banksj gaher berék hann. \* So mit q, nicht hayk mit k (ebenso im folgenden).
So lese ich statt di-jehma, das wohl aus t-jehma = tl jehma entstanden ist. \* So zu teilen, nicht lee-thinsel, ebenso in 44 und 46. \* So mit zwei w zu schreiben. \* Fbenso. \* Nicht teg-ieh. \* Mit zwei w zu schreiben, auch im folgenden!

36. Und sie machten eine Unterhaltung, und es kamea des Nachts die Mädehen aus dem Laade und sie mit ihnen. Und bei einem anderen Spiele stieg sie hiaunter in den Schiffsraum und es stiegen die Mädehen nm Mitternacht aus aus Land, während sie (noch dort) war.

37. Sie reisten mit ihr im Schiffe, während sie, Tausend-

schön, Sundfiguren machte.

38. Wie es am Morgea (war), war sie am Morgen mitten im Meere. Sie machte Saudfiguren, sie sah, daß der Burscho gesandt war vom Sultaa her und daß die Ursache von allem der Vezier war.

- 39. Sie kausen nach dem Lande des Sultaus. Es sagte das Mädehen: "Ich werde nicht aussteigen, vielleicht wenn sie mir Teppiche ausbreiten vom Gestade bis zum Hans des Sultans, und alles muß vom Vezier her sein."
- 40. Es sandte der Sultan hia zum Vezier, er sagte ihm: Breite (Teppiehe) aus! Das Mädehen will aussteigen. Es sagte der Vezier: "Ich habe nichts." Er sagte zu ihm: "Es muß (seia).
- 41. Und es giag der Vezier und brachte Teppiche und breitete (sie) aus vom Gestade bis zum llauso des Sultans.
- 42. Tags darauf stieg sie aus in der Nacht und kau ias Haus des Sultans. Wie es am Morgen (war), sagte zu ihr der Sultan: "Die Hochzeit!" Es sagte das Mädehen: "Nein, keine Hochzeit! Bringt eine Lage Holz!" Sie sagte zu ihuen: "Sende um den Bursehen"!
- 43. Und sio sandten um ihae, und er kam. Sie sagte zum Sultan: "Steckt das Holz in Brand und lasset ihn sich darein setzen!" Sie steckten das Holz in Brand, sie sagten zu ihm: "Du mußt dieh darein setzen!" Er sagte zu ihnen: "Ich will meine Pfeise aus dem Hause." Sie sagten zu ihm: "Geh!"
- 44. Er giag. Wie er schou auf dem Wege (war), züudete er den Fetzen au, es kam zu ihm seine Freundin, or sagte zu ihr; Sie wollen, daß ich mich ins Feuer setze! Sie brachte ihm einen Krug Wasser, sie sagte zu ihm: 'Trink! Er trank es. Sie sagte: Jetzt geh, setz' dieh ins Feuer, dir (geschicht) nichts!

D. h. aus dem Sande, den sie hinstreute, die Zukunst erforschte.

b Nicht ,Sendet zu dem Jungling!

Nicht ,zu ihm'.

<sup>4</sup> NB. Nicht noch einmal "Zündet das Brennholz au", denn haligem ist Perfektum! Der Imperativ lautet doch haligam.

- 45. n-siyôr ha-béyt ū-sáll resibét-h ū-tumbôko u-nkáyhem¹. amôrem heh: ,yállāh, qêb!¹ wuqôb ba-ámq disiwôt hattôbī¹ n-ômer bûrī¹ u-thoulûl d-imzüz. n-qazamôt siwôt men negál-he⁴ n-harôj.
- 46. amrôt jajenôt ha-dóulet: "nká ba-rikîb tániyet da-haţâb.' n-núkām ba-rikîb da-haţâb, amrôt heh: "hálq (a) bîs!' ū-hālûq bîs. amrôt: "zâqam l-wuzîr!' záqām l-wuzîr, amrût heh: "ġáb-eh l-eqêb³ berêk śiwôt l-ethówwel!' amôr heh dóulet: "thówwel berêk śiwôt.' amôr: "yimkôn mán-k (è) lâ! thôm hsôret, hserône, ū-dôme yimkôn mán-k (è) lâ.' amrût ġajenôt: "lâzim l-qêb³.' wuqôb a-śátāq."
- 47. amrôt heh: ,háhzab ba-rikîb sáltet da-hatâb!' u-hazóub. amrût heh: ,thówwel berk-îs!' u-thoulûl berk-îs ū-sálāq.
- 48. n-hazabût la-gajên u-nkáys\*. amrôt heh: ,lazarôm zém-ī halfét da-bâlī!' w-uzem-îs halfêt\*. u-htelîfem, he u-sê, n-harûs bîs. w-amrôt heh: ,hêt doulet u-hú harmát-k!' u-thoulîlem.

## K. Der Wunschring.

- 1. ġayj, šeh habanten selît ū-šéh habrê n-šéh mortijêt da-mnê mîred ġáyj, amôr h-habré-h: 'ġót-ke, han hâd nûkā yahôm l-ahâres, háffak-ch, turdûd (ĕ) leh lû! ū-zém-eh harmát-h, hal yihôm l-aqôfī bîs!
- 2. ū-môt ġáyj, ū-yinûka afrît, mqáddem da-afārît\*\*, amôr heh: ,hôm l-ahâres henûk.' amôr: ,históu!' fakk-ayh, aqôd bîs, ū-ámelem ars ū-dayéft, mgôren sall-îs, jihêm bîs berêk qá'.

Nicht nká-yhem. <sup>2</sup> So zu teilen, nicht l-e-qéb. <sup>3</sup> Nicht l-qêb. <sup>4</sup> Nicht nká-ys. <sup>5</sup> So zu teilen, nicht l-e-hâres, auch im folgenden noch einige Male. <sup>6</sup> Nicht hâfakk-eh mit einem f und zwei k. <sup>7</sup> So zu teilen, nicht l-a-qôft. <sup>8</sup> Nicht afärit, auch im folgenden.

45. Und er ging nach Hause und nahm seine Pfeise und Tabak und kam zu ihnen. Sie sagten zu ihm: ,Wohlan denn, geh hiuein! Er ging hinein mitten ins Holzseuer und stopsto den Glutbecher und setzte sieh hin ranchend. Und es erlosch das Fener von seinem Schweiße und er ging heraus.

46. Es sagte das Mädchen zum Sultan: 'Bring eine zweite Holzladnng!' Und sie brachten eine Holzladung, sie sagte zu ihm: 'Steck' es in Brand!' Und er steckte es in Brand. Sie sagte: 'Rufet um den Vezier!' Sie riefen um den Vezier, sie sagte zu ihm: 'Lnß ihn ins Feuer hineingehen, dnß er sich hinsetze!' Es sagte zu ihm der Sultan: 'Setz' dieh ins Feuer!' Er sagto: 'Es ist nicht möglich von dir aus! Willst du Bezahlung, werde ich bezahlen, und dies ist nicht möglich von dir aus!' Es sagte das Mädchen: 'Er muß hineingehen!' Er ging hinein und verbrannte.

47. Sie sagte zu ihm: "Sende eine dritte Holzladung., Und er sandte (eine). Sie sagte zu ihm: "Setz' dich darein!"

Und er setzto sich darein und verbrannte.

48. Und sie sandte um den Burschen und er kam zu ihr. Sie sagte zu ihm: "Jetzt gib mir einen Gettesschwur!" Und er gab ihr den Schwur. Und sie verschweren sieh, er und sie, und er heiratete sie. Und sie sagte zu ihm: "Du bist Sultan und ich bin deine Frau!" Und sie saßen da.

## K. Der Wunschring.

- 1. (Es war) eiu Mann, er hatte drei Töchter und er hatte einen Sohu und er hatte einen Wunschring. Es erkrankte der Mann, er sagte zu seinem Sohne: 'Deine Schwestern (betreffend), wenn einer kommt, (der) heiraten will, vermähle ihn, verweigere (es) ihm nicht! Und gib ihm als seine Fran, mit welcher er umkehren will!
- 2. Und es starb der Mann, und (nun) kam ein Damon, der Oberste der Damonen, er sagto zu ihm: "Ich will mich bei dir verheiraten." Er sagte: "Recht!" Er vermahlte ihn, er schloß mit ihr den Ehevertrag, und sie machten Hochzeit und ein Mahl, hernach nahm er sie, er zog mit ihr in ein Gebiet.

<sup>·</sup> Nicht ,Du willst mein Verderben. Ich würde zugrunde gehen.

- 3. yinôka gâ-h, qalâl mén-eh, amôr heh: ,hôm l-ahâres henûk.' amôr: ,históu!' süddom, û-fakk-ûyh w-aqôd heh, a-amelem ares a-dayéft, ū-sall harmat-h u-jihêm bîs berêk ard, u-thoulîlem.
- 4. u-nûka jâ-hem¹ u-siyôr. ta nûkū² hal jajên, amôr heh: ,hôm l-ahâres henûk.' amôr: ,históu!' u-sûddom, u-fakk-áyh, u-ámelem áres u-dayáft, aqôd heh³, u-sáll¹ harmát-h u-jihêm bîs berék árd, u-jû-sen thoulûl.
- 5. ta nhôr, siyôr hal dóulet, amôr heh: ,hôm l-ahâres henûk ba-habrít-k.' amôr heh dóulet: ,han thôm thâres ba-habrît-i, benê hâzan ba-lêlat táyt, u-l-ahásbah' hâzan ba-tavêf da-házan-ī u-l-aqâ hîs téh !! amôr yajên: ,históu! hôm mén-k ba'd isê habû káll hâd l-aharêj lâ!'
- 6. siyôr. hîs ba'd isê, thoulûl nháli hâzan da-doulet u-fhâs mortijét-h. amrôt heh: "metônī! amôr: "húm-i-ye+ l-ahadârem? lazarôm káll!
- 7. thoulûl suwanôt, ü-bér-hem hené-h, mqáddem daafárît n-jóu-he n-zíyye(-h)+10, amôrem heh: ,wukô hêt?'
  amôr hêhem: ,lî qázz\* da-rqabêt.' amôrem heh: ,man
  môn?' amôr: ,min (ù) dóulet.' amôrem heh: ,maqadê\*
  hûsen?' amôr: ,hatábk henéh ba-habrít-h w-amôr hîni:
  ,lûk hûzan! ū-hán hasebdh hûzan lâ, qassône herê-k!
  u-sárt (ĕ) hîs házan-ch."' amòrem heh: .históu!'

Nicht gâhum. <sup>2</sup> Nicht a nuka. <sup>3</sup> So ist zu lesen, uicht u ûmelem dres, aqôd heh ū dayâft. <sup>6</sup> Nicht sall mit š. <sup>5</sup> So zu teilen, uicht ū-l-a-hâghah. <sup>6</sup> So zu teilen, nicht n-l-a-qâ. <sup>7</sup> Nicht histeh. <sup>8</sup> So zu teilen, nicht l-a-hadârem, auch im folgenden noch einige Male. <sup>10</sup> So wird wohl zu lesen sein mit Pron.-Suffix, statt n-xiyye, auch im folgenden.

3. (Nun) kam sein Bruder, (der) jünger als er (war), er sagte zu ihm: 'Ich will mich bei dir verheiraten.' Er sagte: 'Recht!' Sie vereinbarten sich, und er vermählte ihn und schloß ihm (den Ehevertrag) ab, und sie machten Hochzeit und ein Mahl, und er nahm seine Frau und zog mit ihr in ein Land, und sie saßen da.

4. Und es kam ihr Bruder daher und ging hin. Als er zu dem Burschen gekommen war, sagte er zu ihm: "Ich will mich bei dir verheiraten." Er sagte: "Recht!" Und sie vereinbarten sieh, und er vermählte ihn, und sie machten Hochzeit und ein Mahl, er schloß ihm (den Ehevertrag) ab, und er nahm seine Frau und zog mit ihr in ein Land, und ihr

Bruder saß da.

5. Eines Tages ging er zum Sultan, er sagte zu ihm: 'Ieh will mich bei dir mit deiner Tochter verheirateu.' Es sagto zu ihm der Sultan: 'Wenn du dieh mit meiner Tochter verheiraten willst, bau' ein Schloß in einer Nacht, nud des Morgens soll dus Schloß sein neben meinem Schlosse und es werdo so wie es!' Es sagte der Bursche: 'Recht! Ich will von dir, (daß) nach dem Abendessen von allen Leuten nicht einer ausgeho\*!'

6. Er ging fort. Wie es nach dem Abendessen (war), setzte er sich hin unter dem Schlosse des Sultans und rich seinen Ring. Erb sagte zn ihm: "Wünsehe!" Er sagte: "Meine

Schwäger sollen jetzt alle da sein!

7. Er saß da eine kleine Weile, und sehen (waren) sie bei ihm, der Oberste der Dämonen und seine Brüder und sein Troß, sie sagten zu ihm: "Wozn (wünschest) du (uns)? Er sagte zu ihnen: "Mir (droht) das Halsabsehneiden." Sie sagten zu ihm: "Von wein?" Er sagte: "Vom Sultan." Sie sagten zu ihm: "Weswegen?" Er sagte: "Ich habe gefreit bei ihm um seine Tochter und er hat zu mir gesagt: Dir (obliegt es), ein Schloß (zn bauen)! Und wenn des Morgeas kein Schloß da ist, werde ieh dir den Kopf absehneiden! Und Bedingung (ist, daß es sei) wie sein Schloß!" Sie sagten zu ihm: "Recht!"

<sup>&</sup>quot; Worth: ,ich will von dir alle Lonte, keiner gehe aus!

b Nämlich der Ring (im Mehri inortijet, gen. fem.).

- 8. zôq lêhem mqáddem, koll hâd tar sĩ, hâd tar hamû ū-hâd tar téyn ū-hâd tar zauwîr. ū-benîwum. hîs fáqah¹ da-ḥalīū, nijôz, ziyôd la-ḥâzan da-dóulet ba-qâzer\*.
- 9. hîs k-sôbaḥ, nûka gujên la-hál doulet, amôr heh:
  ,âres!" amôr: ,âd-ek lûk (áyt! haréjek mán-s, ullá haré-k!"
  amôr heh: ,hûsen? herêj!" amôr heh: ,mehejjilêye hûk
  jûniyet da-hayrêz, n-baqarêt shotâye-s n-mahjelêye-s²
  ū-qulbêye-k berék mahzên n-barmêl da-hamû!" amôr
  heh: ,históu!"
- 10. hîs ke-láşr shâţem baqarêt n-hijilîlem tîwī ū-hayrêz n-zûqam teh, amôrem heh: ,qêb berêk mahazên! huqîbem heh hayrêz n-tîwī n-zokkom leh.
- 11. u-fhûs mortijét-h, amrôt: "metônī!" amôr hîs: "húm-i-ye l-ahadaram lazarôm le-išé." suwanôt, bér-hem³ henéh, mqáddem da-afārît ū-jóu-he ū-zíyye(-h), amôrem heh: "wukô hêt?" amôr: "dóulet hajjil-éh⁵ hîuī w-amôr hîuī: "da išê-k! ū-hún atéšīk-eh lâ, qoṣṣône heré-k, ulû hotfôt táyt ba-qû." w-atéšiem-eh húm-he ū-bârem.
- 12. k-sôbah kahêbem, ftôham leh. amôrem heh: ,atésiek? amôr: ,atésiek.
- 13. hārûs ba-ḥabrît da-dóulet ū-qalb-îs ba-ḥázan-eh. u-thoulûl. ta nhôr annôt heh: ,zém ī mortijêt, da-ba-héyd-ek!' amôr hîs: ,hâdeh bîs!' annôt: ,históu!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. fákah mit k. <sup>2</sup> Nicht mehejilléye mit einem j und zwei l. <sup>3</sup> Sic! = mahejjeléye. <sup>4</sup> So lese ich wie in 10, nicht máhzen. <sup>5</sup> I-1 Klammer bérrem. <sup>6</sup> Nicht hajill-éh mit einem j und zwei l. <sup>3</sup> So lese ich, weil die eigentliche Mehri-Form so lautet, nicht fétham, wozu man J., S. 1, Z. 6, futhön vergleichen möge.

- 8. Es rief um sie der Oberste, einen jeden zu etwas, einen zum Wasser und einen zum Lehm und einen zu den Steinen. Und sie bauten. Wie es Mitternacht (war), war es fertig, es überrngte das Schloß des Sultans um ein Stockwerk\*.
- 9. Wie es nm Morgen (war), kam der Bursche znm Sultan, er sagte zu ihm: "Die Hochzeit!" Er sagte: "Noch (obliegt) dir eins! Gehst dn darans (gnt) hervor, (ist's recht), sonst (gilt's) deinen Kopf!" Er sagte zu ihm: "Was? Rede!" Er sagte zu ihm: "Sie werden dir einen Sack Reis kochen, und eine Kuh werden sie schlachten und sie werden sie kochen und sie werden dich in eine Kammer setzen und (dazu) ein Faß Wasser!" Er sagte zu ihm: "Recht!"
- 10. Wie es au Nachmittag (war), schlachteten sie eine Knh und kochten das Fleisch und den Reis und riefen ihn, sie sngten zu ihm: "Geh hinein in die Kammer!" Sie gnben ihm hinein den Reis und das Fleisch und sperrten ihn ein.
- 11. Und er rich seinen Ring, (d)er sagte: "Wünsehe!" Er sagte zu ihm: "Meine Schwäher sollen da sein jetzt zum Abendessen." Eine kleine Weile, schon (waren) sie bei ihm, der Oberste der Dämonen und seine Brüder und sein Troß, sie sagten zu ihm: "Wozn (wünsehest) dn (uns)?" Er sagte: "Der Sultan hat es mir gekocht und hat mir gesagt: Das ist dein Abendessen! und wenn du es nicht zu Abend ißt, werde ich dir den Kopf abschneiden, wenn auch nur ein Korn (noch) auf der Erde ist." Und es nßen es zu Abend seine Schwäher und machten sieh davon.
- 12. Am Morgen fanden sie sieh ein, sie öffneten ihm. Sie sagten zu ihm: 'Hast dn zu Abend gegessen?' Er sagte: 'Ieh habe zu Abend gegessen.'
- 13. Er heiratete die Tochter des Snltans und setzte sie in sein Sehloß. Und er saß da. Eines Tages sagte sie zu ihm: ,Gib mir den Ring, der an deiner Hand (ist)! Er sagte zu ihr: ,Gib acht auf ihn! Sie sagte: ,Recht!

<sup>&</sup>quot;In diesem Sinn ist ha-qdzer wohl zu nehmen, nicht in dem von ,um etwas, in welch letzterem Falte qdzer (قاصر) = qôzer (قاصر) sein miißte.

Nicht ,den Ring von deiner Haud'. NB. da ist hier Relativum, cf. dieselbe Stelle in 14 (mortijet di da . . . d. h. diesen Ring, der . . . ).

- 14. qulbét-s ba-héyd-es. ta nhôr yinôka jehûdi, \*
  yisôm htóum, amôr lûs: ,teliéym testîm litoum? amrôt heh:
  ,hôm l-ajalûq-hem¹. amôr hûs: ,listóu! harûj hûs rebôt
  htóum min (ă) dihêb. amrôt heh: ,henî dirêhem lû, sêr,
  tâ turdêd! amôr lûs: ,zém-ī arbûn! amrût heh: ,henî
  sî lâ. amôr lûs: ,zém-ī mortijêt dî, da-b-liéyd-eš; ta
  mjôren júyj-iš l-enká², dúyt men hené-h dirêhem, u-hú
  nkône. amrôt: ,históu! ū-sall-îs u-siyôr.
- 15. n-sê thowwelôt<sup>3</sup>. tâ nûkā ġáyj-is, amrôt heh: ,hôm dirêhem.' amôr hîs: ,hâsen?' amrôt: ,sítemek min (ĕ) jehûdi htónm.' amôr: ,histón!' w-nzem-îs dirêhem ii-herôj ha-msejid, yasálien isê.
- 16. n-ġalq-áyh jehûdī, hîs jirû ha-msejîd, siyor. tâ nûka berêk hâzan, firâ. tâ berêk dirêj, fhâs mortijêt, amrôt heh: ,mtônī! amôr hîs: ,hòm hâzan dôm (r) lestéll\* n-l-aqâ b-ma'alêq\* bêyu hîtem n-rôurem.
- 17. ū-šáttel" házan ū-wîqa b-ma'alêq béyn hîtem ū-rónrem n-hâd yejúlq-ah' lâ.
- 18. n-ģayj, hîs nûka min (1) msejîd, ksû hâzan lâ, nûka la-luîl doulet, amôr heh: "hâzan sáttel." amôr heh doulet: "dôt halîŭ-k, ġalâq mén-eh, nkû b-habrît-ī! n-han nûkāk ba-ḥabrît-ī lâ, heré-k qaşşáne-h."

So zu teilen, nicht l-a-galāq-hem.
 So zu teilen, nicht l-e-nkā.
 Nicht mit einem w.
 So zu teilen, nicht l-e-steill.
 So zu teilen, nicht la-qā.
 Nicht a-tātell mit einem t und zwei l, auch im folgenden.
 Nicht yegolq-ah mit ò.

- 14. Sie steckte ihn an ihre Hand. Eines Tages kam (nun) ein Jude, der Siegelringe verkaufte, er sagte zu ihr: "Willst du Siegelringe kanfen?" Sie sagte zu ihm: "Ich will sie sehen." Er sagte zu ihr: "Recht!" Er zog ihr vier Siegelringe ans Gold hervor". Sie sagte zu ihm: "Ich habe kein Geld bei mir, geh, bis du wiederkommst!" Er sagte zu ihr: "Gib mir ein Pfand!" Sie sagte zu ihm: "Ich habe nichts hei mir." Er sagte zu ihr: "Gib mir diesen Ring, der an deiner Hand (ist); bis hernach dein Gatte kommt, ninm von ihm Geld, und ich werde kommen." Sie sagte: "Recht!" Und er nahm ihn und ging fort.
- 15. Und sie saß da. Als ihr Gatte gekommen war, sagte sie zu ihm: "Ich will Geld." Er sagte zu ihr: "Was?" Sie sagte: "Ich habe von einem Juden Siegelringe gekauft." Er sagte: "Recht!" Und er gab ihr Geld und ging hinaus in die Moschee, nm das Abendgebet zu verrichten.
- 16. Und es sah ihn der Jude, wie er vorbeiging hin in die Moschee, er ging. Als er ins Schloß gekommen warb, stieg er binanf. Als er im Stiegenhause (war), rieb er den Ring. (d) erd sagte zu ihm: "Wünsche!" Er sagte zu ihm: "Ich will, daß dieses Schloß fortgenommen werde und im Hangen seie zwischen Himmel und Meer!"
- 17. Und es wurde fortgenommen das Schloß und es war im Hangen zwischen Himmel und Meer, ohne daß einer es sahs.
- 18. Und der Mann, wie er kam von der Moschee, fand er das Schloß nicht, er kam zum Sultan, er sagte zu ihm: "Das Schloß ist fortgenommen worden." Es sagte zu ihm der Sultan: "Nimm deine Nacht her, sich dich darum nu, bring meine Tochter! Und wenn du meine Tochter nicht bringst, werde ich dir deu Kopf abschneiden."

<sup>&</sup>quot; Nicht ,zeigte ihr".

b Nicht ,er ging, bis er in das Schloß kam'.

<sup>·</sup> Nicht ,da stieg er auf der Treppe hinauf (und) . . . '.

<sup>4</sup> Nämlich der Ring.

<sup>\*</sup> Nicht ,aufgeläugt werde't, der Sinn ist ,da hauge, schwebe'.

Nicht wurde aufgehängt', der Sinn ist es hing da, schwehle'.

s Wohl nicht -- ,so daß es niemand mehr sehen kounte'.

- 19. a-jaloq halîa ta k-şôbah ū-ksi-éh¹ lâ. ū-nûkā la-hál dóulet, hené-h hâbū², amôr heh: 'kúsk-h (ĕ) lâ, lakên ḥām-k tezém-ī mehelât [d-]uárah, l-aġalâq³. ū-hán núkāk beh lâ, qazâz ḥeréh-ī.' amôr heh: 'hât ḍamīn!' amôr heh tâd tôjer: 'hu ḍamîn-eh.' amôr dóulet: 'han núkāk lâ, shatáne-k.' amôr: 'shât-ey¾'
- 20. a-ġajên šūjūś, šeh hayûm-eh ta jzôt, n-ḥalîa(-h)4. ta k-sôbaḥ, yikahôb hal ḥarmût, šîs ġajên, thādēj-eh ū-da-qalbôt tidî-se\* la-ġáyren d-haġasút-sen men táyr ken-sád-se\*5, u-habrê-s d-a'áudij táyt. u-hê nûka n-qalôb táyt berêk hó-h.
- 21. amrôt heh: ,bér-k ġû da-ḥabrî ullû¹ teqû 8 hêt fséy! môn tkûnº! amôr hìs: ,ḥéym da-fulân ū-fulân ū-fulân. ŭ-fulân.' amrôt: ,ḥól·i-ek⁺ ġáyū la-hām·i³.' amôr hìs: ,ḥâm tuwôl-i-hem.' amrôt heh: ,kenâḥ⁺ b-ḥóurem dî!' w-ūzemāt-h śfit men ḥaré-s, amrût heh: ,hóurem tenûka bûk hal ġáyt-k qanétt. ham¹⁰ bar-k qarîb la-hûzan, nefûġ be-śfît la-srûk, u-tġalûq bîs (ĕ) lû!' amôr: ,históu!'
- 22. n-siyôr. tâ nûkā hal ġáyt-h, nefóġ ba-sfît laser-éh, ū-ġalqát-h ġúyt-h n-kafdôt men hûzan ū-ġaberét-h ba-barr n-marḥabôt leh n-hūqabát-h sîs berék hûzan.

<sup>1</sup> So ist die eigentliche Betonung, nicht kei-ch.
2 Oder häbü.
3 So zu teilen, nicht l-a-galüq.
4 So ist wohl mit Pron-Suffix zu lesen, cf. oben in 18 halüuk und in 34 halüuk-ch.
5 Nicht kensüt-se mit t.
6 Nicht da'dudij.
7 So lese leh statt ullü, das eigentlich = ulü = 515 ist.
8 Wohl so (von wiqā), nicht tekü, als ob von U. cf. l-aqū vorhin in 16 und wiqā ln 17.
8 So hier.
10 = han (vor b).

- 19. Und er sah sieh die Nacht über nm, bis zum Morgen, und fand es nicht. Und er kam hin zum Snltan, (während gerade) bei ihm Leute (waren), er sagte zu ihm: 'Ich habe es nicht gefunden, aber ich will, daß du mir die Frist eines Monats gebest, daß ich mich nmsehe. Und wenn ich es nicht bringe, schneide mir den Kopf ah! Er sagte zu ihm: 'Gib einen Bürgen her! Es sagte zu ihm ein Reicher\*: 'Ich bin sein Bürge. Es sagte der Sultan: 'Wenn dn nicht kommst, werde ich dieh abschlachten. Er sagte: 'Sehlachte mich ab!
- 20. Und der Bursehe wanderte dahin, den Tag über, bis er zur Neigo ginge, und die Nacht hindurch. Als es am Morgen (war)d, fand er sieh (nun) bei einer Frau ein, die einen Kuaben hatte, den sie säugte, und (dabei) legte sie ihre Brüste nach hinten, sie warf sie znrück über ihre Schultern, während ihr Sohn an einer saugte. Und er kam und steckte (die) eine (andero) in seinen Mnnd.
- 21. Sie sagte zu ihm: "Bist du (denn) sehon der Bruder meines Sohnes? sonst sollst dn mein Mittagessen sein\*! Wer hist du? Er sagte zu ihr: "Schwager des So-und-So! Sie sngte: "Deino Oheime sind die Brüder meiner Mntter. Er sagte zu ihr: "Ich will zu ihnen hin. Sie sagte zu ihm: "Geh zurücks auf diesem Wege da! Und sie gab ihm ein Haar von ihrem Kopfe, sie sagte zu ihm: "Der Weg bringt dieh zn deiner kleinen Schwester. Wenn dn schon nahe bist dem Schlosse, wirf das Haar hinter dieh nnd sieh dieh nicht darnm um! Er sagte: "Recht!
- 22. Und er ging. Als er zu seiner Schwester gekommen war, wurf er das Haar hinter sich , und es sah ihn seine Schwester und sie stieg vom Schlosse herab und begegnete ihm dranßen und bewillkommnete ihn und ließ ihn eintreten mit sieh ins Schloß.

<sup>\*</sup> So wohl besser als ,eln Kaufmann'.

b Hier wortlich nicht ,wenn du sie nicht bringst'.

<sup>&</sup>quot; Wortlich: ,Mit ihm seine Sonne (oder sein Tag), his sie unterging'.

<sup>4</sup> So statt ,bis zum Morgent.

<sup>\*</sup> Sinn: ,Wenn du der Bruder meines Sohnes bist, (ist's recht,) sonst . . . .

f Nicht ,Schwäher'.

<sup>&</sup>quot; Nicht ,geb hinüber'.

Nicht ,da schüttelte er das Haar hinter sich ab' (nfg, nicht nfd, ar. نغض).

l Nicht ,und erkannte ihn' — Im Mehri steht ġaberél-h (von ġabir), nicht ġarebél-h (von ġarûb — ar. عرف).

u-firâm ha-gáuf ū-thoulîlem. am'ôt heh fée, féú ū-haqa-záum henîs. tê ke-lásr, amrôt heh: ,qêb berék hazônet. amór: ,wukô? amrôt: ,men afirît ū-góu-he, lazarôm yit-háyfem.' u-hūqabát-h berêk hazônet.

23. a-wátahfem. ū-firâ afrît berêk hâzan, amôr hîs: ',tây' d-áns.' amrôt heh: ,d-ar hú heréjek halóng-i-e!'

24. ū-thoulûl n-tarhât-h. tu rtiûd, amrôt heh: yimô kuyb-îni\*\* jây.' amôr hîs: ,hå he? amrôt: ,ber šūjûś.' aśś (ë) lis aferit, yehîm l-elbéd-es³, amôr: ,wukô tetáy-rah háym-en l-cšôjeś n-nhá nehôm nemôsī beh? aśśôt n-harját-h. ū-márhab beh héym-eh ū-shût (ă) heh, n-hātim henê-hem. ta k-sôbah, yútirī šch. amôr heh: ,héym-i, hu, jirût hî qaṣṣût, lî qoṣṣ da-harêh-ī. han nákāk bîs (ĕ) lâ.' amôr heh: ,hâśen min (a) qaṣṣût?, amôr: ,háṣan-ī śáttel³, n-habrît da-dónlet berk-éh. amôr hinī dónlet: ,nká ba-habrît-ī ullâñ qaṣṣône ḥeré-k!" amôr heh: ,sâhel\*, lākên ûd-ek wuzôl\* lu-hâl yáy aqâr men-î ū-fśê!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> th'i. <sup>2</sup> So = kahb-înî. <sup>3</sup> So zu teilen, nicht le-lhéd-es. <sup>4</sup> Nicht jirût.

<sup>8</sup> Nicht sétell mit s, einem t und zwei t. <sup>6</sup> So besser als ullû (= ulû \$\infty\$).

Und sie stiegen hinauf uach obeu und setzten sieh hin. Sie machte ihm ein Mittagesseu, er aß zu Mittag uud rnhte aus bei ihra. Als es am Nachmittage warb, sagte sie zu ihu: 'Geh hinein in die Kammer!' Er sagte: 'Warum?' Sie sagte: 'Daß nicht der Dämon und seine Brüder jetzt heimkehren.' Und sie ließ ihn hineingehen in die Kammer.

- 23. Und sie kehrten heim. Und es stieg hinauf der Dämon ins Schloß, er sagte zu ihr: "Menschengeruch!" Sie sagte zu ihm: "Ich habe nur meine Kleider ausgezogen"."
- 24. Und er setzte sieh hin und sie ließ ihn. Als er sieh erholt hattee, sagte sie zu ihm: ,Heute ist mein Bruder zu mir gekommen. Er sagte zu ihr: "Wo ist er?" Sie sagte: "Er ist wieder fortgewaudert. Es erhob sieh gegen sie der Dilmon, indem er sie sehlagen wollte, er sagte: ,Warnm lüßt du unseren Sehwager fortwandern, während wir ihn küssen wollen?' Sie erhob sielt und brachte ihn herans. Uud es hewillkommnete ihn sein Schwager uud er schlachtete ihm und er übernachtete bei ihm. Als es am Morgen warf, sprach er mit ihm, er sagte zu ihm: ,Meiu Schwager, über mieh ist eine Geschichte gekommens, mir (droht) das Kopfabsehneidenh, wenn ich sie nieht bringe?' Er sagte zu ihm: ,Was für eine Geschichte?' Er sagte: ,Mein Schloß ist fortgenommen worden, und die Tochter des Sultans (war) darin. Der Sultan hat zu mir gesagt: Bring meine Toelster, sonst werde ich dir deu Kopf absehneiden. Er sagte zu ihm: "(Das ist) leicht, aber begib dich noch zu meinem Brnder, (der) alter (ist) als ich, und iß (noch) zu Mittag I

<sup>·</sup> Nicht ,verbrachte den Tag mit ihr' - was bis wäre.

b Nicht im Anschlusse an das vorhergehende ,his zur 'Aşrzeit'.

Nicht ,die sich jetzt herumtreiben'. Vielleicht ist der Sinn (men - ,daß nicht') ,daß der Dämon und seine Brüder nicht jetzt daherkommen (und dich sehen)', doch vgl. 26.

Wohl nicht == ,das ist davon, weil ich meine Kleider herausgenommen habe\*.

<sup>·</sup> Wohl nicht ,sie ließ ihn, bis er sieh heruhigle'.

f Nicht ,er blich die Nacht bei ibnen bis zum Morgen'.

s So wie wir sagen: ,mir ist eine sehone Geschichte passiert'.

b Wörtlicht; "das Abschneiden meines Kopfes". Sitzungsber, d. phil.-hist, Kl. 118, Bd., 2, Abh.

- 25. amlût heh gáyt-h fsê u-fsú. ŭ-mán ţar fsé wuzem-éh gajên, amôr: "hóuzal-ch hûzan da-fulûn!" si-yôrem, hé ū-gajên. ta-núkām hal hûzan, amôr heh gajên: "hu reddône ū-hêt tagalêq la-srûk lû!"
- 26. V-rúdd gajên V-hé siyêr. tâ qáyreb la-ḥâzan, galqát-h gáyt-h, kafdót, gaberôt beh V-mesiêt (ĕ) beh. wuqôbem berék ḥâzan V-firâm ha-gánf. amlôt heh fšé v-fšú, V-haqazáymem. ta ke-láşr, amrôt heh: ,qêb berék hazônet!' amôr: ,wukô?' amrôt: ,lazarôm yetháyfem afirît V-gú-he.' wuqôb berék hazônet.
- 27. u-wátahfem afirît u-jóu-he. amôr hîs afirît: ,tây¹ da-áns!' amrût: ,d-ar hó habehárk ba-heréh-ī.' thoulûl, tarhát-h. ta rtiûd, amrôt heh: ,júy núkā bûme.' amôr hîs: ,hå hé¾ amrôt: ,bor² šūjûs.'
- 28. aśś (ĕ) lîs bi-jambíyyet yehôm l-aţán-s³, amôr hîs: "wukô teţáyraḥ ḥáym-ī l-ešôjiś⁴, ū-nahû neḥôm naġaláq-eh, nomôsī⁵ beh¾' w-aśśôt ū-ḥarjét-h.
- 29. ū-môsī beh ū-márhab beh u-shât (ā) heh, w-atôśī ū-hātûm.
- 30. ta k-sôbah<sup>8</sup>, amôr heh: "héym-ī, hu jirût lî qassât." amôr: "hásen men qassât?" amôr: "hásan-ī séttel<sup>7</sup> u-berk-éh habrît da-dóulet. amôr hînī dóulet: "nká hînī ba-habrît-ī ullâ<sup>8</sup> shatáne-k!" amôr heh: "sâhel,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ½'i. <sup>1</sup> = ber (Vokalharmonie). <sup>2</sup> So zu teilen, nicht l-a-tin-s. <sup>4</sup> So zu teilen, nicht l-e-söjis. <sup>3</sup> Sie! Vokalharmonie. <sup>6</sup> Habe ich zum folgenden gezogen. <sup>7</sup> Nicht bitell mit einem t und zwei l. <sup>8</sup> So lese ich statt ullû.

- 25. Es machte ihm seine Schwester ein Mittagessen und er aß zu Mittag. Und nach dem Mittagessen gab er ihm einen Burscheu (mit), er sagte: 'Schaff ihn nach dem Schloß des Souud-So!' Sie gingen, er und der Bursche. Als sie zum Schlosse gekommen waren, sagte zu ibm der Bursche: 'Ich werde zurückgehen und du sieb nicht hinter dich!'
- 26. Und es kehrte zurück der Bursehe und er ging weiter. Als er nahe war dem Schlosse, sah ihn seine Schwester, sie stieg herab, begegnete ihm hand küßte ihn. Sie gingen ins Schloß hinein und stiegen hinauf nach oben. Sie machte ihm ein Mittagessen und er aß zu Mittag, und sie ruhten. Als es am Nachmittage (war)e, sagte sie zu ihm: "Geh hinein in die Kammer!" Er sagte: "Warum?" Sie sagte: "Jetzt kehren heim der Dämon und seine Brüder." Er ging hinein in die Kummer.
- 27. Und es kehrten heim der Dämon und seine Brüder. Es sagte zu ihr der Dämon: "Mensehengeruch!" Sie sagte: "Ich habe nur meinen Kopf beräuchert." Er setzte sich hin, sie ließ ihn. Als er sich erholt hatte", sagte sie zn ihm: "Mein Bruder ist hieher gekommen." Er sagte zn ihr: "Wo ist er?" Sie sagte: "Er ist sehon fortgewandert."
- 28. Er erhob sich gegen sie mit dem Dolche, indem er sie stechen wollte, er sagte zu ihr: "Warnm läßt du meinen Schwager fortwundern, und wir wollen ihn sehen, ihn küssen?" Und sie erhob sich und brachte ihn heraus.
- 29. Und er küßte ihn und bewillkommnete ihn und schlachtete ihm, und er aß zu Abend und er übernnehtete.
- 30. Als es am Morgen (wnr), sngte er zu ihm: "Mein Schwager, über mich ist eine Geschichte gekommen." Er sagte: "Was für eine Geschichte?" Er sagte: "Mein Schloß ist fortgenommen worden und darin (wnr) die Toehter des Sultans. Es hat der Sultan zn mir gesagt: Bringo mir meine Toehter, sonst werde ich dich abschlachten!" Er sagte zu ihm: "(Das ist) leieht,

<sup>&</sup>quot; Nicht ,(sie gingen . . . ), bis sie zum Schlosse kamen'.

b So, nicht ,erkannte ihn', cf. oben Note zu 22.

Nicht ,er aß zu Mittag und sie verbrachten den Tag bis zur 'Agrzeit', cf. oben Note zu 22.

<sup>4</sup> Nicht ,jetzt treibt sich der Damon mit seinen Brüdern berum'.

<sup>.</sup> Cf. zu 24.

<sup>!</sup> Nicht ,bis zum Morgent.

lākên wuşôl la-hál jâ-n aqâr men-ên! ū-haqaráur. ta nûkā, ksû jáyt-h. marhabôt beh, hūqabát-h berék hûzan, amrût heh: fsê! ū-haqazáymem. ta ke-láşr, amrût heh: ,qêb berék hazônet! wuqôb.

- 31. wáthaf, hế ũ-gouhe n-habún-he. tarhát-h. ta rtiûd, amrôt heh: ,gáy nûkā bûme.' amôr: ,hå he?' amrôt: ,bar rúdd.'
- 32. ašš lîs ba·škî, yahôm (č) l-elbéd-es¹. aššôt a-harját-h.
- 33. ū-mtásiem, he ū-héymeh, ū-shât (a) heh, áymel isê w-atésiem ū-hātīmem. ta k-sôbah², ġátirī šeh, amôr heh: ,šî qaşsât ū-lî qoşş da haréh-i.' amôr heh: ,hâsen min qaşşât?' amôr: ,házan-ī sáttel³ ū-habrît da-dóulet berk-êh. ū-dóulet amôr hînī: "nkâ ba-habrît-ī ullâ⁴ qaşsône ḥeré-k."' amôr heh: ,sâhel.' haqazáymem, ū-hé hazóub la-jáma' da-ġóu-he, amór hêhem: .yillîle ke-mġôrâb táw(a)kem tey⁵!'
- 34. n-áymel hêhem isê, shûţ (ù) h-haujôr haybît\* w-amôr heh: ,bûr, ġalêq min hûzan! n-bûr haujôr. tâ ţowû berek rahbêt n-ġalôq, ksú sî lû. n-bûr berek rahô'ib halsuw-eh. ta k-sôbah, ke-fêjer, nûkā. amôrem heh: ,waswôŝ?' amôr hêhem: ,kúsk sî lû.'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So zu teilen, nicht l-e-lhed-es. <sup>2</sup> Daranf noch einmal k-zöbah. <sup>3</sup> Nicht sätell mit einem t und zwei l. <sup>4</sup> So hier auch T. <sup>5</sup> So ist zu betonen, nicht sawäkem, das nur Kausativum ohne ha- sein könnte (= sawäkem aus sawäykem).

aber begib dich zu unserem Bruder, (dem) der älter ist als wir<sup>a</sup>! Und er machte sich in der Früho auf. Als er hingekommen war<sup>b</sup>, fand er soine Schwester. Sie bewillkommnete ihn, sie ließ ihn ins Schloß hincingehen, sie sagte zu ihm: 'Iß zu Mittag! Und sie ruhten sich aus. Als es am Nachmittage war<sup>c</sup>, sagte sie zu ihm: 'Geh hinein in die Kammer!' Er ging hinein.

31. Er kehrte des Abends heim<sup>4</sup>, er und seine Brüder und seine Söhne. Sie ließ ihn. Als er sich erholt hatte<sup>e</sup>, sagte sie zu ihm: "Mein Bruder ist hieher gekommen." Er sagte: "Wo ist er?" Sie sagte: "Er ist schon zurückgegangen."

32. Er erhob sich gegen sie mit dem Schwerte, indem er sie sehlagen wollte. Sie erhob sich und brachte ihn heraus.

33. Und sie küßten sich, er und sein Schwager, und er schlachtete ihm, er machte ein Abendessen und sie aßen zu Abend und sie übernachteten. Als es am Morgen (war), sprach er mit ihm, er sagte zu ihm: 'Ich habe eine Geschichte und mir (steht bevor) das Abschneiden meines Kopfes.' Er sagte zu ihm: 'Was für eine Geschichte?' Er sagte: 'Mein Schloß ist fortgenoumen worden und die Tochter des Sultans (war) darin. Und der Sultau hat zu mir gesagt: Bringe meine Tochter, sonst werde ich dir den Kopf abschneiden.' Er sagte zu ihm: '(Das ist) leicht.' Sie ruhten aus, und er sandte um alle seine Brüder, er sagte zu ihnen: 'Heute abends beim Sonnenuntergang, kämet ihr (da) zu mir<sup>f</sup>!'

34. Und er machte ihm ein Abendessen, er schlachtete (ihm,) dem Sklaven eine Kamelin und sagte zu ihm: "Mach dich davon, sieh dieh um das Schloß um!" Und es machte sieh der Sklave davon. Als er des Nachts ins Land gekommon war und sah, fand er nichts. Und er machte sieh davon in die Länder, die Nacht über. Als es am Morgen war, bei der Morgenröte, kam er daher. Sie sagten zu ihm: "Nuu, was ist los? Er sagte zu ihnen: "Ich habe nichts gefunden."

<sup>\*</sup> Im Mehri Plural statt Singular.

b Nicht ,bis er dort anlangte'.

<sup>&</sup>quot; Nicht ,bis zur 'Asrzeit'.

d Hier wathaf durch "daherkommen" wiedergegeben, nicht durch "sieh herumtreiben".

Wie in 24 und 27.

f So auch im Text: ,Heute Nacht . . . müßt ihr bei mir seiu'.

- 35. ū-haqazóum. hîs ka-láynī shâţ (ŭ) heh haybît garhît w-atôsī. ū-bâr ū-šéh ḥalîū[-eh] u-ksú sî lâ u-rádd. amôrem heh: ,wuśwôś?' amôr: ,kúsk šî lâ.'
- 36. haqazaum. tâ ka-láynī, yishôt heh sáltet w-amôr heh: 'han haṭawáyk ṣafôt (ĕ) lâ men hâzan, heré-k!' amôr: 'al alâh¹!' w-ībôr. wuqôb róurem, ū-ġajên âd (ĕ) leh nehôr-ī trît men (ä) wâd-eh². siyôr haujôr béyn hîtem n-róurem. yikés-eh.
- 37. n-rúdd. tâ nûkā hal ból-he, amôr hêhem: ,kúsk hâzan béyn hîtem ū-róurem u-berk-éh ḥarmât, ḥalét-s+3 wutó wutó, n-henîs jehûdī. di-šwuqîfem, he n-sê, ū-benuwê-hem škî nâzal.'+ amôr ġajên: ,da hé.' amôr: ,śelêl ġajên!'
- 38. yidáytem gajên û-yi'áşabem ayént-he ba-mahfêf ũ-yirkôb tar ḥaujôr, yibôr beh.
- 39. tâ nûkā ţar sáṭaḥ da-ḥâzan, amôr ha-ġajên: ,ṣelôb bûme!" ū-hé kafôd. amôr heh ġajên: ,ġalêq hînī min (ă) mortijêt ba-ḥéyd (ĕ) da-jehûdī!" ū-ġalôq ū-ksî-s (ĕ) lâ. amôr heh: ,kúsk-s (ĕ) lâ!" amôr: .ġalâq berék h6-h!"
- 40. yiqatelûb jirêt, yihûqûb danûb-eh fanharêt dajehûdî, ye'áuţas jehûdī. aţês ŭ-herûj mortijêt min (ă) h6-h u-siyêr. sall-îs haujêr ŭ-firâ bîs ţar sáţah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht nicht = على الله, wie Note im Text hat, sondern = la ildh(s).

So ist zu lesen, nicht men awad-eh. Nicht hallets mit zwei l.

- 35. Und er ruhte aus. Wie es am späten Abend war, schlachtete er ihm eine zweite Kamelin und er aß zu Abend. Und er machte sich davou und hatte eine (ganze) Nacht (dazu) und fand nichts und er kehrte zurück. Sie sagten zu ihm: ,Nun, was ist los?' Er sagte: ,Ich habe nichts gefunden.'
- 36. Er rnhto aus. Als es am späten Abend (ist), schlachtete er ihm (nun) eine dritto und sagte zu ihm: "Wenn dn nachts keine Nachricht bringst vom Schlosse, (gilt's) deinen Kopf." Er sagte: "Es gibt keinen Gott außer Gott!" und (nun) machte er sich davon. Er ging ins Meer hinein und der Bursche, der hatte noch zwei Tage von seinem Termin". Es ging dahin der Sklave zwischen Himmel und Meer. (Nun) fand er es.
- 37. Und er kehrte zurück. Als er zu seinen Herren gekommen warb, sagte er zu ihnen: 'Ich habe das Schloß gefunden zwisehen Himmel und Meer und darin ist eine Frau,
  deren Ausseben so (und) so (ist), und bei ihr ist ein Judc.
  Sie sehliefen eben, er und sie, und zwisehen ihnen (war) ein
  gezücktes Schwerte. Es sagte der Bursche: 'Das ist er.' Er
  sagte: 'Nimm den Burschen mit!'
- 38. (Nun) packten sie den Burschen und verbanden seine Augen mit einem Gesiehtstnehed und (nun) ritt er auf dem Sklaven, er machte sieh mit ihm davon.
- 39. Als er auf das Dach des Schlosses gekommen war, sagte er zum Burschen: "Warto hier!" Und er stieg ab. Es sagte zu ihm der Bnrsche: "Sieh dieh mir um um den Ring an der Hand des Juden!" Und er sah sieh um and fand ihn nieht. Er sagte zu ihm: "Ich habe ihn nicht gefunden." Er sagte: "Sieh nach in seinem Mund!"
- 40. (Nun) verwandelte er sich in eine Maus, (nun) steckte er hinein seinen Schwanz in die Nase des Juden, (nun) nieste der Jude. Er nieste und brachte herans den Ring aus seinem Munde und ging. Es nahm ihn der Sklave und ging mit ihm hinauf aufs Dach.

<sup>·</sup> Trotz unrichtiger Lesung richtig durch "Frist' wiedergogeben.

Dicht jund er kehrte zurfick, bis er zu seinen Herren kam'.

<sup>.</sup> Wohl nicht ,ein Sehwert mit der Schneido'.

<sup>4</sup> Im Text ,Schürze'.

Nicht im Anschlusse an das vorhergehende . . . bis er . . . anlangte'.

- 41. zem-îs\* gajên, amôr heh: jehûdi, thám-eh hibô? amôr: ,atési-ch! lākén-ek hédah\* men harmât taġaláq-ak! u-tuwi-éh u-firû tuwól-he, amôr: ,bér-eh.
- 42. ū-bâr ḥaujôr, ū-hế kafôd. tâ nûkā hal ḥarmát-h. haśś-îs. w-aśśôt. amôr hîs: ,ta'amêl² wuţôme?' amrôt: ,da-jehûdī¹.'
- 43. fhás mortijét. amrôt heh: ,mtônï! amôr: ,házan-ī l-aházbah ba-mkôn-ch hal béyt da-dóulet!
- 44. u-hazabûh hûzan bu-mkôn-eh. u-jalq-áyh dóulet u-báserem teh ba-habrít-h, u-nûkā jajên u-thoulûl sîlet yôm, yifhôs mortijêt, amrôt heh: ,mtônī! amôr hîs: ,hûmi-ye l-ahadûrem !!
- 45. amôr hêhem: ,hôm lîkem ţenâšar alf qárš!' w-uzem-éh ba-hâde-sát u-bârem.
- 46. hîs k-şôbaḥ, sáll eṭuûšar alf w-nzem-êhem ġáṇġ dôme, da-wuqôb leh ḍamîn<sup>+</sup>. u-thoulûl, hế ū-ḥarmát-h.
- 47. ta-nhôr yehasôb la-hajjôm\*. u-nûkā hené-h hajjôm, hajem-êhem u-jalôq henê-hem kursî da-dehêb. siyôr hajjôm la-hál dóulet, amôr heh: "môl, ar k-héym-ek. u-yiwôda ba-jáyb ba-liôm, la bar môtem, u-hêt amêr heh: "hám-k tesîr, tajalêq hām-î u-héyb-ī!" amôr: "históu!
- 48. hazóub leh. yinóka, amôr heh: 'hám-k tajalêq húb-i-ye n-hamút-i-ye.' amôr: 'histón! n-hú kínhe bér-t hôm l-ajalêq héyb-ī, hafârem qouber!'

<sup>1 = (</sup>n) zem-is (sol). <sup>2</sup> Nicht ta'amel, das gegen die Note dort nicht nachlässig für ta'amôl' stehen kann, sondern nur für ta'amôl, d. h. 2. P. Sg. gen. fem., nicht mask. ta'amôl. <sup>3</sup> Wohl Gen. Verbindung. <sup>4</sup> So zu teilen, nicht l-a-hazbah. <sup>8</sup> So zu teilen und zu lesen, nicht l-a-hazbah. <sup>8</sup> So zu teilen und zu lesen, nicht l-a-hazbah. <sup>8</sup> So zu teilen und zu lesen, nicht l-a-hazbah. <sup>8</sup> So zu teilen und zu lesen, nicht l-a-hazbah. <sup>8</sup> So zu teilen, nicht l-a-galèq.

- 41. Er gab ihn dem Burschea, er sagte zu ihm: "Mit dem Juden, wie willst du, (daß ich) mit ihm (tue)?" Er sagte: 'lß ihn zu Abend! Aber gib acht, daß die Frau dich nicht sche!" Und er aß ihn und ging hinauf zu ihm hin, er sagte: 'Es ist seben (gesehchen)."
- 42. Und es machte sich davon der Sklave nnd er, er giag himnter. Als er zn seiner Fran gekommen war, ließ er sio sich erheben. Und sie erhob sieh. Er sagte zu ihr: "So machst du's?" Sie sagte: "Das ist (das Werk) des Jnden."
- 43. Er rieb den Ring, (d)er sagte zu ihm: "Wünsche!" Er sagte: "Mein Schloß soll am Morgen wieder sein an seiner Stelle beim Hause des Sultans!"
- 44. Und es war am Morgen das Schloß an seiner Stelle. Und es sah es der Sultau und sie brachten ihm frohe Kunde von seiner Tochter, und es kam der Bursehe und saß da drei Tage. (Nun) rieb er den Ring, (d)er sagte zu ihm: "Wünsehol' Er sagte zu ihm: "Meine Schwäger sollen da sein!"
- 45. Er sagte zu ihnen: 'Ich will euch 12.000 Taler (schuldig sein)<sup>b</sup>!' Und er gab es ihm in dieser Stundo<sup>e</sup> und sie machten sich davon.
- 46. Wie es am Morgen (war), nahm er die 12.000 und gab sie diesem Manne, der für ihn als Bürge eingetretea war. Und er saß da, er und seine Frau.
- 47. Eines Tages sandto er (nun) um einen Sehröpfer. Und es kam zn ihm der Schröpfer, er schröpfte sie und sah bei ihnen einen Sessel von Gold. Es ging der Schröpfer hin zum Sultau, er sagte zu ihm: 'Geld hat doch nur dein Schwager, und er nimmt wahr insgeheim diese, die sehon gestorhen sind<sup>4</sup>, und du sag ihm: Ich will, daß du hingehest, daß du schest meine Mutter und meinen Vater! Er sagte: 'Recht!
  - 48. Er sandte um ihn. (Nun) kam er, er sagte zu ihna: 'Ich will, daß dn meine Väter und meine Mütter sehest". Er sagte: 'Recht!' 'Und auch ieb will schon sehen meinen Vater, grahet ein Grah!'

<sup>.</sup> Ebenso.

b ,Ich wfinsche 12.000 Taler von euch.

<sup>.</sup> Trotz falscher Lesung Sinn gelroffen , sofort'.

<sup>4</sup> Er ist also ein Spiritist, der mit den Scelen der Verstorbenen verkehren kann. Sinn nicht "Und er kennt abwesend die, welche gerade sterben."

<sup>&</sup>quot; Nicht meine Mutter und meinen Vater beschanest'.

- 49. wa-hfôrem u-káfenem teh u-núkām beh. tâ qalábem-eh, fhâs mortijét-h, amrôt heh: "mtôni!" amôr hîs: "háharj-ī min (ă) qôber u-ţarâh kfên ba-mkôn-eh!"
- 50. a-harôj, a-ġaláqem-eh lâ, ū-defônem ū-siyôrem, a-hé nûkā ba-béyt, thoulûl sîlet yôm, yahûrej lâ.
- 51. ta nhôr di-ribéyt herôj. nûkā hal dóulet. márhab beh, amôr heh: "núkāk?" amôr: "núkāk." amôr: "hibû
  hób-i-ye?" amôr: "hóub-ke b-háyr hêm, lākén de-nġāmem¹
  lûk." amôr: "wukô?" amôr: "habrê"-en ba-dinyê ū-šéh môl
  ū-yifetán-en ba-mhajêm⁺ lâ." amôr héh: "yaháymem l-ušúhjimem²?" amôr: "yihúul! káll-hem dôrc." amôr dóulet:
  "ū-hajjôm men hô l-ijirê³ tuwól-i-hem?" amôr heh: "min
  (a) qôber hîs tey-hû⁴." amôr: "históu!"
- 52. hazáybem la-hajjôm u-nûkā. amôr heh dóulet: ,hôm l-aháhzeb-ek la-hál húb-i-ye, tehajém-hem u-terdêd.' amôr heh: ,yîmkôn lâ.' amôr: ,lâzim.'
  - 53. ū-qabérm-eh ū-rūddom u-thoulîlem.

## L. Der alberne Beduine.

1. duwêl berêk rahbêt, Jûfer-el-bûrmakî a-Hārûner-rašîd a-ţûd bédwī, hadmét-h yisôm haţâb. han\* ġascrówen yaḥazalen qars, yistôm ba-fakalı da-qars isê u-ba-rebéyt da-qars tumbôko a-rebéyt yistôm bîs sama'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicht de-ngamen. <sup>2</sup> So zu teilen, nicht le-sahjimen. <sup>8</sup> So zu teilen, nicht lei-jirk. <sup>4</sup> Nicht histery hu. <sup>8</sup> So zu teilen, nicht lea-hahzebek.

- 49. Und sie gruben und hüllten ihn in ein Leichentuch und brachten ihn. Als sie ihn (hinein)gelegt hatten, rieb er seinen Ring, (d)er sagte zu ihm: ,Wünsche! Er sagte zu ihm: ,Bring mich heraus aus dem Grabe und laß das Leichentuch\* an seiner Stelle!
- 50. Und er ging heraus und sie sahen ihn nicht, und sie bestntteten (ihn) und gingen, und er, er kam nach Hause, er saß da drei Tage, ohne anszngehen.
- 51. Als es der vierte Tng wnr, ging er aus. Er kam zum Sultan. Er bewillkommnete ihn, er sagte zu ihm: "Du bist gekommen?" Er sngte: "Ich bin gekommen." Er sngte: "Wie siud meine Eltern?" Er sngte: "Deine Eltern sind gesund, aber sie sind zornig geworden über dich." Er sngte: "Warnm?" Er sngte: "Unser Sohn ist (noch) nuf der Welt und hnt Geld und gedenkt unser nicht mit dem Schröpfen." Er sngte zu ihm: "Wollen sie sich schröpfen lassen?" Er sngte: "Jnwohl, sie sind ganz Blut." Es sngte der Sultan: "Und woher soll der Schröpfer hinübergehen zu ihnen?" Er sngte zu ihm: "Vom Grabe her (so), wie ieh." Er sagte: "Recht!"
- 52. Sie sandten um den Schröpfer und er kam. Es sagte zu ihm der Sultan: "Ich will dieh zn meinen Eltern senden, daß du sie schröpfest und znrückkommest." Er sagte zu ihm: "Nicht möglich!" Er sagte: "Es muß (sein)."
- 53. Und sie begruben ihn und kehrten zurück und snßen da.

## L. Der alberne Bedulne.

1. (Es wareu) Sultano in einer Stadte, Jafer-el-burmakt und Harûn-er-rasid und (es war) ein Beduine, seine Arbeit (bestand darin, daß) er Brennholz verkanfte. Wenn es frühnachmittags war, bekam er (nun) einen Taler, kaufte (nun) um die eine Hälfte des Talers ein Abendessen und um das (eine) Viertel des Talers Tnbak und um das (andere) Viertel kaufte er Kerzen.

<sup>·</sup> Singular!, nicht ,Leichentücher'.

Nicht schlekt uns kein Schröpfinstrument'.

<sup>\*</sup> Jahn frei: "In einem Lande herrschten die Sultane . . ...

- 2. ū-ših haymît\* ser rahbêt. han ba-haléy¹ ya'atésien, yahrûj mîz\*, yikālôq téyr-eh ba-árba' šamá'², yiqárben resebét-h\* u-yimzûz ta-ûzer\*.
- 3. harôj ba-haléy Hārûn-er-rašîd u-Jûfer-el-búrmaki, dûrem la-rhabêt. ġalôqam haymît thôm testâq, amôrem: ,nahôm nesêr naġaláq-es, môn bêrk-îs.
- 4. siyôrem. ta-mîkām henéh, ksínm teh d-imzûz. amôrem hrh: ,salâm alêk!' amôr: ,alêkum es-salâm!' amôr hêhem: ,qêbem!'
- 5. wuqôbem, n-nûkā hêhem koll tâd kúrsī. šhabirêhem, amôr hêhem: ,têm môn?' amôrem: ,nahâ hajjejîn.' amôrem heh: ,hêt môn?' amôr: ,ho bédwī, du-amelek mzóubah.' amôrem: ,liôm kall hûsen³?' amôr hêhem: ,lijirê da-bûrī\*.' amôrem heh: ,kam tehazalen?' amôr hêhem: ,aházalen qurš w-astôm mén-eh ba-fákah fsey n-ba-r béyt\* tumbôko n-ba-rbéyt šamá' w-antákhen w-artiîdan berék haymît-ī w-anôl heyb da-Hārûn-er-rasîd n-Jâfer-el-búrmakī.' amôrem heh: ,mel\* l-ehmûm-ak⁵!' amôr: ,hamâye lâ, anôl hób-i-hem.'
- 6. u-siyôrem min henéh. ta-k-sôbeh hazáybem askêr la-hóurem da-hatâb, amôrem hêhem: ,nkúna-kem tâd bédwî, tetaráhem teh l-ahatâb" (é) lâ! amêrem heh: "duwêl d-ahayîrem" l-ahatâb."
- 7. k-sôbah haqaráur, yahôm l-uḥaṭâb. ġabóurem teh askêr, amôrem heh: .rdêd!' amôr: ,wukôl' amôrem: d-aḥayîrem lûk duwêl.

Jahn mit zwei l ba-halléy, auch sonst. 3 So J. mit è, auch im folgenden. 3 Nicht hééen mit 2. 4 J. teilt hier bar-béyt. 5 So zu teilen, nicht l-e-hmām-ak. 6 So zu teilen, nicht l-a-halâh, desgleichen im folgenden. 3 J. hat hier la-hayiren, doch ist d- das Richtige, vgl. in 7, 10 und 12.

- 2. Und er hatte ein Zelt hinter der Stadt<sup>2</sup>. Wenn er in der Nacht zu abend aß, nahm er (nun) einen Tisch hervor, zündete anf ihm vier Kerzen an, rückte seine Pfeise her und rauchte bis in die Nacht.
- 3. Es ging hinans in der Nacht Harûn-er-rasîd und Jäferel-bûrmaki, sie gingen umher in der Stadt. Sie sahen das Zelt, wie es brennen wollte, sie sagten: "Wir wollen hingehen, es zu sehen, wer (ist) in ihm?"
- 4. Sie gingen. Als sie zu ihm gekommen waren, fanden sie ihn raueheud. Sie sagten zu ihm: "Heil dir l' Er sagte: "Heil eueh!" Er sagte zu ihuen: "Gehet herein!"
- 5. Sie gingen hinein, und er brachte ihnen einem jeden einen Stuhl. Er fragte sie, er sagte zu ihnen: "Wer seid ihr?" Sie sagten: "Wir sind Pilgrime." Sie sagten zu ihne: "Wer bist du?" Er sagte: "Ieh bin ein Beduine, ieh hahe da die Lampen zurechtgemacht"." Sie sagten: "Wozn sind diese alle?" Er sagte zu ihnen: "Wegen des Glutbeehers". Sie sagten zu ihm: "Wieviel bekommst du?" Er sagte zu ihnen: "Ich bekomme einen Taler und kaufe von ihnu um die eine Hälfte mein Mittagessen und um ein Viertel Tabak und um ein Viertel Kerzen und vergnüge mich und erhole mich" in meinem Zelte und verfluche den Vater des Härün-er-raßid und des Jäfer-el-bürmakt." Sie sagten: "Daß sie dieh nicht hören!" Er sagte: "Sie werden (mieh) nicht hören, ich verfluche ihre Eltern!"
- 6. Und sie gingen fort von ihm. Als es am Morgen (war), sandten sie Soldaten hin auf den Brennholzweg, sie sagten zu ihnen: "Es wird kommen zu euch ein Beduine, ihr sollt ihn nicht Brennholz suchen lassen! Saget zu ihm: die Sultane, die verbieten es, daß er Brennholz snehe."
- 7. Am Morgen machte er sieh auf, indem er Brennholz suehen wollte. Es begegneten ihm die Soldaten, sie sagten zn ihm: ,Geh zurück! Er sagte: ,Wieso?' Sie sagten: ,Es verbieten (es) dir die Sultane.'

<sup>\*</sup> Hier gibt Jahn rahbel durch "Ortschaft" wieder.

Jahn; ,im Lande'.

Anders Jahn: "Ich bin ein Bednine, der Leuchten verfertigt", doch will der Beduine nur den Feuerschein, der die Besucher beunruhigte, erklären.

<sup>4</sup> Der Wasserpfeife nämlich.

<sup>.</sup> Jahn: ,bin lustig und ergötze mich'.

f Jahn: ,Väter, auch im folgenden.

- 8. n-rúdd n-siyôr. ta nûkā ba-ferdût,\* ksu hamma-liyîn¹ d-ağadîlem². ġâtirī ka-mqáddem, amôr heh: 'hu ġayj ġarîb w-aġóureb hûd (ĕ) lâ, hôm l-ahadêm³ henîkem.' amôr heh hammôl: 'históu!·
- 9. a-hadôm henê-hem hayûm-eh. ta ka-mgorûb, hôzel qarš u-fákah u-siyôr, atôsī ba-qárš qûzer rebéyt, u-sîtem ba-rbéyt u-temân tumbôko u-sîtem ba-rbéyt u-temân samá.
- 10. ū-siyôr [h-]haymît tu-hālûq ba-ţemônī šamá'. tawîwum Jâfer-el-búrmakī ū-Hārûn-er-rašîd, amôrem heh: "selâm alêk! amôr hêhem: "alêkum es-salâm! háyye bîkem! amôrem heh: "men hả yimó? amôr hêhem: "yimó k-sôbah haqarárk, hôm l-ahatâb, jabôrem tey askêr, amôrem hînī: duwêl d-ahayîrem l-ahatâb ū-rúddek ū-núkāk ba-ferdât, kusk hammaliyîn l-agadîlem, gátiriek ka-mqáddam, amérk heh: "hu jarîb, ajóureb hâd (ĕ) lâ, a-hôm l-ahadêm." w-amôr hînī: "históu!" u-jádilek šêhem min k-sôbah ta-mjorâb. šî qarš ū-fákah, sítemek men-hêm isê ba-qárš qôşer rebéyt ū-ba-rbéyt ū-ţemân tumbôko ū-ba-rbéyt ū-ţemân šamá' ū-dá-l-'hásāq. w-anôl heyb da-Hārûn-errašîd ū-Jûfer-el-búrmakī.' amôrem heh: "mel l-ehmâm-ak.' amôr: "anôl húb-i-hem!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahn hat hammāliyin mit ā. <sup>2</sup> So muß geteilt werden, nicht da-gadilem, denn das Perfektum wäre da-gadelem (von gaydel), ebenso io 10. <sup>2</sup> So zu teilen, nicht l-a-hadem, aoch im folgenden. <sup>4</sup> Das h- ist von mir ergänzt.

- 8. Und er ging zurück nnd ging. Als er zum Zollhauso gekommen war, fand er Lastträger (Lasten) tragen\*. Er sprach mit dem Anführer, er sagte zn ihm: 'Ich bin ein fremder Mann und kenne niemanden, ich will bei ench dieuen.' Es sagte zu ihm der Lastträger: 'Recht!'
- 9. Und er diente bei ihnen den Tag über. Als es beim Sonnenuntergange war<sup>b</sup>, bekam er einen Taler und die Hälfte (eines Talers) und er ging, aß zu Abend um einen Taler weniger eiu Viertel und kaufte um ein Viertel und ein Achtel Tabak und kaufte um ein Viertel und ein Achtel Kerzen<sup>e</sup>.
- 10. Und er ging ins Zelt und zündete acht Kerzen an. Es kamen in der Nacht Jäfer-el-burmakt und Härun-er-rasid, sie sagten zu ihm: ,Heil dir! Er sagte zn ihnen: ,Heil euch! Willkommen!' Sie sagten zu ihm: ,Woher (kommst) du heute4?' Er sagte zu ihnen: ,Heute am Morgen habe ich mich aufgemacht, indem ich Brennholz suchen wollte, es sind mir Soldaten begegnet, sie haben zn mir gesagt: Die Snltane verbieten es, daß ich Brennholz suche, und ich bin zurückgegangen und hin znm Zollhause gekommen, ich habe Lastträger gefunden (Lasten) tragene, ich habe mit dem Anführer gesprochen, zu ihm gesagt: Ich bin fremd, kenne niemanden und will dienen. Und er hat zn mir gesagt: Recht! Und ich habe getragen mit ihnen vom Morgen bis Sonnenuntergang. Ich habe einen Taler und die Hälfte (eines Talors erhalten), ich habe davon ein Abendessen gekanft um einen Taler weniger ein Viertel und nm ein Viertel uud ein Achtel Tabak und um ein Viertel und ein Achtel Kerzen und nun laßt (mich sic) anzunden!. Und ich verfluche den Vater des Harûn-er-rasîd und des Jafer-el-burmakt. Sie sagten zu ihm: ,Daß sie dich nicht hören! Er sagte: ,Ich verfinche ihre Eltern.

Nicht ,welche Lasten tragen'.

Jahn: ,... bis Sounenuntergang', indem er ta-ka-mgordb zum vorhergehenden nimmt.

Jahn übersetzt richtig, das Resultat der Bruchrechnungen beachtend: ,drei Viertel' und zweimal ,drei Achtel', ähnlich auch später in 20.

<sup>4</sup> Jahn frei: ,Was gah es heute?"

Hier auch Jahn richtig: , . . . sah ich Träger tragen'.

f So ist die Stelle zu fassen, nicht "welche ich anzundete".

- 11. bûrem mên-eh. his k-şôbaḥ hazáybem la-mqúddam da-ḥammaliyîn, amôrem heh: ,han nkúuk\* bédwī d-imší, rdéd-eh, amêr heh: "lûk tḥayîret\* min (ĕ) duwêl."
- 12. k-şôbaḥ kahêb la-hál mqáddam, ámôr heh: ,a hedîd-ī, het ber-k hâher a-zém-ī ḥanîd l-uwurôd mén-ek ū-hágalq-ey biyôt liôm tūrôd hîsen!
- 13. siyêr, üzem-éh hanîd, wurêd bîs tûl\* da-hayûm-eh. ta ka-mgorâb, hêzel rabêt qarwûš. tádiem\*, he ü-hâher, koll tâd qárš-i tru. fîrah hâher, amêr heh: ,habarân-î\*. jéhma kahêb!' amêr: ,históu!'
- 15. n-siyôr, atôśi b-qarż n-dúybet tumbôko ba-fúkah da-qárš n-dúybet ba-fúkah da-qárš šamá n-siyôr [h-]hay-mît¹, úymel mzóubah, hālûq ba-tenâšar min (é) šamú u-thoulûl d-imzûz.
- 16. núkām teh Hārûn-er-rašīd u-Jâfer-el-búrmakī, thoulîlem henéh. amôr hêhem: ,têm men hô?' amôrem: ,nahû hašerôf ba-msijîd.' amôrem heh: ,yimó haqarárk la-hâ?' amôr: ,núkāk hal ḥammôl, hôm l-ahadêm šeh. amôr hînī: "šûk raḥazût" (ĕ) lû, duwêl d-aḥayîrem lûk." ū-siyérek. ta núkāk hal hûher wurrôd, amérk heh: ,taráḥ-ī l-uwurôd men-k!" u-uzem-înī ḥanûd, wurádek beh men k-sôbah ta-mġorûb. házalek rabôt qarwûš w-ūzémk hûher ḥanîd-eh. ū-tâdien dirêhem, šên min qarš-i tru, u-hú dálţak ba-qárš iśē u-ba-fákah da-qárš tumbôko u-ba-fákah da-qárš šamá' w-anôl héyb da-Hārûn-er-rašîd ū-Jûfer-el-búrmakī. amôrem heh: ,mel l-ehmâm-ak!' amôr: ,anôl húb-i-hem.'

<sup>1</sup> Das h- ist von mir erganzt.

- 11. Sie machten sich davon von ihm. Wie es am Morgen (war), sandten sie um den Anführer der Lastträger, sie sagten zu ihm: "Wenn zu dir kommt der Beduine von gestern, weis ihu zurück, sage zu ihm: für dich ist ein Verbot von den Sultanen (da)."
- 12. Am Morgen kam er hin zn dem Anführer, er sagte zn ihm: "O mein Oheim, du bist schon ein Alter nnd (so) gib mir den Schlaueh, daß ich Wasser trage an deiner statt und laß mich sehen diese Häuser, denen du Wasser trägst."
- 13. Er ging, gab ihm den Schlanch, er trug Wasser damit den Tag lang. Als es beim Sonnenuntergang war<sup>a</sup>, bekam er vier Taler. Sie teilten sich, er und der Alte, ein jeder (erhiclt) zwei Taler. Es frente sich der Alte, er sagte zn ihm: "Mein Sühnehen, morgen finde dich ein!" Er sagte: "Recht!"
- 15. Und er ging, er aß zn Abend um einen Taler und nahm Tabak um die (eine) Hälfte des (anderen) Talers und nahm um die (andere) Hälfte des (anderen) Talers Kerzen und ging zum Zelte, machte die Lampen (zurecht), zündete zwölf von den Kerzen an und saß da ranchend b.
- 16. Es kamen zu ihm Harun-er-rasîd and Jafer el-burmakt, sie setzten sieh hin bei ihm. Er sagte zn ihnen: "Woher (seid) ihr?' Sie sagten: "Wir siud Scherife in der Moschee.' Sie sagten (weiter) zu ihm: , Wohin hast du dich heute aufgemacht?" Er sagte: ,Ich bin zu einem Lastträger gekommen, indem ich dienen wollte mit ihm. Er hat zu mir gesagt: Du hast keine Erlaubnis, die Snltane, die verbieten es dir. Und ich bin gegangen, Als ich zu einem Alten, einem Wasserträger, gekommen, habe ich zn ilim gesagt: Laß mich Wasser tragen an deiner statt! Und er hat mir den Schlanch gegeben, ich habe damit Wasser getragen vom Morgen bis zum Sonnenuntergang, ich habe vier Taler bekommen und habe dem Alten seinen Schlanch gegeben. Und wir haben uns das Geld geteilt, wir haben je zwei Taler (erhalten), and ich habe um einen Taler ein Abendessen genommeu und um die (eine) Hälfte des (anderen) Talers Tabak und um die (andere) Hälfte des (anderen) Talers Kerzen nnd ich verfluche den Vater des Härûn-er-rasid und des Jäfer-elburmakt.' Sie sagteu: ,Daß sie dich nicht hören!' Er sagte: .Ich verfluche ihre Eltern.

<sup>&</sup>quot; Jahn: ,bis zum Sonnenuntergang'.

Jahn: ,und rauchte'.

- 17. siyôrem mén-eh u-hātûm u-hém hazáybem lawarrôd w-amôrem heh: ,han ûd-ek uzámk bédwi ḥanîd-ek, shatûye-k.' amôr: ,históu!'
- 18. siyôr k-sôbah bédwī. ta nûkā hal hâher, amôr heh hâher: ,dóulet hayîr lî.'
- 19. u-siyûr. ta nûkā hal habbôz, amôr: ,hom l-ahadêm henûk.' amôr: ,históu!'
- 20. hadôm henéh ba-qárš-i tru n-fákah tôl dahayûm-eh ta mgorâb. mudd (ĕ) leh. dáybet ba-qárš nrebéyt aysê, ba-fákah n-temân tumbôko n-ba-fákah n-temân šamá n-towú haymît n-hālûq mzabâh sitté'ûšar šamá' u-thoulûl d-imzûz.
- 21. núkām teh, amôrem heh: ,hêt men hô?' amôr hêhem: ,têm, ahûjis bîkem l-aqû¹ tawásiem lî.' amôrem heh: ,nahû hašerôf, nahmûm yillêle nehúqab-ek\*² dónlet ba'd Hārûn-er-rašîd.' amôr: ,têm tebéydem bî.' amôrem heh: ,aśêś!'
- 22. u-áss, siyôr sêhem. ta bér-hem fenuwên hâzan, wuzômem teh halôweq, amôrem heh: ,qêb! w-uqôb. ja-bôrem teh askêr, amórem heh: ,hêt môn?' amôr: ,hu dóulet fulân.' firâ, thoulâl tar kursî berék mijlîs da-Hārûn-er-rasîd.
- 23. n-dábtom halîn-hem³ tu fêjer haulî⁴, úmelem heh hûmer berék qahwêt n-jiréh n-dûyah.
- 24. amôrem ha-hajirît: .jadîlm-ch, ridédem-eh berék haymît-h!' n-rúddem teh, nûkām beh berék haymît-h, qalbubem teh tar hendûl-eh a-siyôrem mên-eh.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So zu teilen, nicht l-a-qd. <sup>2</sup> So wird es wohl heißen mitssen und nicht nehigeb, denn die Wurzel ist 10qb. <sup>3</sup> Jahn mit zwei l halliuhem. <sup>4</sup> Jahn mit zwei Akzenten hault.

- 17. Sie gingen fort von ihm nnd er nächtigte, und sie sandten nm den Wasserträger und sagten zn ihm: "Wenn du noch (einmal) gibst dem Beduinen deinen Schlauch, werden wir dieh abschlachten." Er sagte: "Recht!"
- 18. Es ging am Morgen der Bednine fort. Als er zu dem Alten gekommen war, sagte zu ihm der Alte: "Der Snltau hat (es) mir verboten."
- 19. Und er ging. Als er zu einem Bäcker gekommen war, sagte er: ,Ich will bei dir dienen.' Er sagto: ,Recht!'
- 20. Er diente hei ihm um zwei Taler und die Hälfte (eines Talers) den Tag lang bis Sonnennntergang. Er zahlte ihm. Er nahm um einen Taler und ein Viertel ein Abendessen, um die Hälfte (des anderen Talers) und ein Achtel Tabak und um die (andere) Hälfte (des anderen Talers) und ein Achtel Kerzen\* und kam (nachts) ins Zelt und zündete die Lampe an, sechzehn Kerzen, und saß da ranchend.
- 21. Sie kamen zu ihm, sie sagten zn ihm: "Woher du?" Er sagto zu ihnen: "Ihr, ich vermute von euch, es müchte der Fall sein, daß ihr mich necket." Sie sagten zu ihm: "Wir sind Scherife, wir können dich heute nacht als Sultan eingehen lassen nach Härûn-er-rašîd." Er sagte: "Ihr belügt mich." Sio sagten zu ihm: "Erhebe dich!"
- 22. Und er erhob sich, er ging mit ihnen. Als sio schon vor dem Schlosse (waren), gaben sie ihm Kleider, sie sagten zu ihm: 'Geh' hinein!' Und er ging hinein. Es begegneten ihm Soldaten, sie sagten zu ihm: 'Wer hist dn?' Er sagte: 'Ich bin der Sultan So-und-So.' Er ging hinanf, er setzte sich anf einen Sessel hin im Sitzraume des Hārûn-er-rašid.
- 23. Und sie nahmen die ganze Nacht her bis zur ersten Morgenröte, sie taten ihm Wein in den Kaffee und er trank ihn und wurde beranscht.
- 24. Sie sagten zn den Sklaven: "Tragt ihn fort, bringt ihu zurück in sein Zelt!" Und sie brachten ihn zurück, sie kamen mit ihm in sein Zelt, sie legten ihn anf seine Bettstelle nnd gingen fort von ihm.

<sup>.</sup> D. i. ,fünf Viertel' und sweimal ,füuf Achtel'.

b An seiner Stelle zum Kalifen machen

25. n-bād-êhem nifah min (e) doht\*, ġalôq ḥanáf-h berék ḥaynît¹, amôr: ,hûśen ridd-î ta bûm? n-hú baḥaléy berék hûzan da-doulet w-oḥoukem.' thoulûl.

28. ta b-haléy, núkām teh, amôrem heh: "wukô hêt yilló dóulet berék hûzan ū-yimó ber-k (ĕ) bûm? amôr: ,têm hašerôf lû, têm sharêt\*. amôrem heh: "nahû duwêl Jûfer-el-búrmaki ū-Hārûn-er-rašîd ū-nenákā-k kall yôm ū-hêt tegábh-en ū-tenôl húb-i-en. ū-lazarôm nahám-k siyyôf: amôr: "lû! hu meskîn w-ahamûm lû. amôrem: "nahám-k berék raḥbêt. amôr: "lû! hu ar berék hay-mît-ī. amôrem heh: "thôwel²!"

27. w-uzômem teh koll tâd miyât ü-hamsîn, u-thoulîlem.

### M. Die drei Töchter.

 ámar<sup>+</sup>: ġayj, ših habánt-a-h[a]<sup>s</sup> salit wa-áymel hîsen min mahzên mahzên, kell tâd di-mîla ġôzel.

2. wa-jihêm asôfer. w-as sôfer te rihbît, taholûl wa-mijôre nûkā. yajábirem heh gallyén , amûrem heh: hibrît-ek tağmûm.

3. gafûd\*6 rihbêt\*, ámūr hujûr\*: ,hággar\* l-al hi-

brît-i wa-amêr hîs: "herêj berr!"

4. wa-gráur <sup>9</sup> lîs <sup>10</sup>. tê gahúyb <sup>+ 11</sup> hinîs, ksîs taşáliyen <sup>12</sup>. wa-şélib <sup>13</sup> lîs, te zeliyôt <sup>14</sup>. as zeliyôt <sup>14</sup>, silimût.

5. amirôt: ,wukô hêt?' ámūr: ,hîb-iš\* da-hezab-115 la-hiuîš.' amirôt: ,astou, herjîte.'

<sup>1</sup> So muß es heißen, nicht haymat. 
2 Jahn thined, doch ist thined = thined = thined = thined = thined = thined.
3 So, nämlich habint-a-ha (oder habint-e-he) muß es heißen, nicht habantah.
4 Etwa so zu lesen, wobei das erste assifer = yasifer wäre. Hein as sifer w-as sifer. Eventuell asifer w-asifer = indem er reiste und reiste, wobei mit te rihbêt ein neuer Satz zu beginnen wäre ("Als er in einer Stadt war").
5 Il. galyèn mit einem l. NB. Statt y schreibt II. immer g.
6 = qafind mit y d. i. kaföd mit k bei M., J. und auch H.
7 = h-hnjür. häggar = häggar.
9 graur = graur.
10 So verbesserte M aus einem bis.
11 gahäyb = qahäyb = kahèb.
12 H. tagälliyen.
13 H. sélüb mit s.
14 So H., hier mit z.
15 Nicht hèzabi.

- 25. Und nachdem sie fort waren, erwnchte er aus dem Rnusche, er sah sich im Zelte, er sagte: "Was hat mieh znrückgebracht bis hieher? Und ich wnr (doch) in der Nacht im Schlosso des Sultans, indem ich richtete (herrschte)." Er saß da.
- 26. Als es in der Nacht war, knmen sie zu ihm, sie sagten zu ihm: "Wie befindest du dich, gestern Sultan im Schlosse und hente bist du sehon (wieder) hier?" Er sagte: "Ihr seid keine Scherife, ihr seid Znuberer." Sie sagten zu ihm: "Wir sind die Sultane Jäfer-el-bürmaki und Härün-er-rasid und wir kamen nun zu dir jeden Tag und du beschimpstest uns und versinchtest unsere Eltern. Und jetzt wollen wir dieh als Schwertseger." Er sagte: "Nein, ich bin arm und kaun nicht." Sie sagten: "Wir wollen dich in der Stadt" (haben)." Er sagte: "Nein, ich (bleibe) nur in meinem Zelte." Sie sagten zu ihm: "Setz dieh!"
- 27 Und sie gabeu ihm ein jeder einhundertundfunfzig. Und sie saßen da.

### M. Die drel Töchter.

- 1. Er sagto: (Es war) ein Mnnn, er hatte drei Töchter und er machte ihnen je eine Kammer, eine jede war voll Garn.
- 2. Und er ging, nm zu reisen. Und wie er gereist war his in oino Stadt, setzte er sich hin und hernneh kam er daher. Nun begegneten ihm Knaben, sie sagten zu ihm: "Deine Tochter ist schlecht."
- 3. Er ging hinunter in die Stadt, er sagte zu einem Sklaven: "Mach dieh morgens unf hin zu meiner Tochter und sag' zu ihr: Geh heraus ins Freie!"
- 4. Und er machte sich morgens auf zu ihr. Als er mittags kam zu ihr, fand er sie betend. Und er wartete auf sie, bis sie gebetet hatte. Wie sie gebetet hatte grüßte sie.
- 5. Sie sagte: ,Wie (kommst) du (daher)?' Er sagte: ,Dein Vater, der hat mich gesandt her zu dir.' Sie sagte: ,Recht, ich werde hinausgeben.'s

<sup>&</sup>quot; Jahn: ,im Orte'.

b Hein wörtlich: ,mit ihm waren'.

<sup>&</sup>quot; " H .: ,Zimmer'.

d II .: ,und dann kam er [heim].

<sup>&</sup>quot; II.: ,er stieg ab in der Stadt'.

f H.: ,auswärts'.

s II.: ,ich gebe hinaust.

- 6. we-gerránt¹. te bi-sédd di-rihbêt, thuwwulôt². ámur: ,hîb-iš de-hazab-t³ le-hinîš, ámur hîni: "shaţ-s!"
- 7. amirût heh: ,en thôm [t]shát-i<sup>4</sup>, shát-i! ho ámlek sê lâ. ámūr: ,ho mháḥḥige<sup>5</sup> liš lâ, hêt ar bālît-i wa-hó muháygire<sup>6</sup>. te gaḥáyb al bâl-eh, ámūr: ,ho ber sḥaṭk tês. '
- 8. wa-tholôt<sup>+1</sup> (i)nháli himît. hîma bîs tâd doulet, ámūr: ,hôm l-ahárs bîs.' wa-hozôb la-hinîs be-zandûy va-ámūr hîs: ,hám-eh le-hinîs.'
- 9. te nkays, ţarḥôt [teh] hinîs tê riḥmét (e)nkaut. as riḥmét (e)nkaut, šūzút \*11 min têr-eh.
- 10. ftahát[-h] we-ksût birk-éh derêhim wa-haţţ<sup>+12</sup>. ámūr: ,ho hámm-i Ḥamêd<sup>+13</sup> bir Gôbsa.' wa-šaḥrajét-h<sup>14</sup>. ámūr: ,ho nkône têš.'
- 11. wa-dibtôt dirêhem we-garráut bîsen, te lal ġâj\* tâd, amirôt: ,hôm¹⁵ hadêm⁺ l-a`amêlem⁺¹⁶ hîni beyt wa-wazméte-hem ja'l⁺.' wa-bārôt.
- 12. te k-sôbeh 17, gaháybem, ámar \*: ,nha bár-en, an tahîm, nábni 18 hiš. hiláy! amirût: ,binêhem \* híni bûma! wa-binôt beyt, te njizôt beyt.

<sup>1</sup> g = q. 

1 Hein thucullôt.

2 H. hazzahi.

4 H. sháli.

5 H. mháhiga mit einem h (g = q).

6 So hier H. mit zwei g (= qq).

7 H. thallôt.

8 H. l-ahadz mit d, womit H. andeuten will, daß das r fast nicht gehört wird.

9 zandûg = zandûq.

10 H. hier rihmet.

11 So muß es heißen, nicht duzüh.

12 H. teah-hát.

13 H. teah-hát.

14 So zu lesen statt sahrafteh.

15 So mit h zu lesen, nicht hôm mit h.

16 So zu teilen, nicht la-amélem.

17 H. k-g-côleh, auch im folgenden so.

18 Sie! Arabische Form mitten im Mehri; man erwartet nebéyn.

- 6. Und sie machte sieh morgens auf.<sup>a</sup> Als sie an dem Walle der Stadt (war), setzte sie sieh hin. Er sagte: "Dein Vater, der hat mich hergesandt zu dir, er hat zu mir gesagt: Sehlachte sie!"
- 7. Sie sagto zn ihm: "Wenn du mich abschlachten willst, schlachte mich ab! Ich habe nichts getan." Er sagte: "Ich werde dich nicht zwiugen; da hist doch meine Herrin und ich werde mich (morgens) aufmachen." Als er (mittags) zu seinem Herrn gekommen war, sagte er: "Ich habe sie schon abgeschlachtet."
- 8. Und sie saß da nnter einem Zelte. Es hörte von ihr ein Sultan, er sagte: ,leh will sie heiraten. Und er sandte zu ihr einen Koffer und sagte zu ihr: ,leh will ihn bei dir.
- 9. Als er zu ihr gekommen war, ließ sie ihn bei sieh, bis ein Regen kam. Wie der Regen kam, begab sie sich von ihm herunter.
- 10. Sie öffnete ihn und fand in ihm Geld und ein Schreiben. Er sagte: "Mein Name ist Hamêd bir Gôbsa." Und sie las es." Er sagte (weiter): "Ich werde zu dir kommen."
- 11. Und sie nahm das Geld und machte sieh (morgens) auf damit, bis hin zu einem Manno, sie sagte: "Ich will Diener," damit sie mir ein Haus machen und ich werde ihnen Lehn geben. Leh und sie machte sieh davon.
- 12. Als es am Morgen war, kamen sio, sie sagten: ,Wir sind sehon da, wenn du willst, banen wir dir, wohlan! Sie sagte: ,Banet mir hier! Und sie banto ein Hans, bis es fertig war, das Hans.

<sup>·</sup> Hein einfach: ,und eie ging'.

b H.: ,ich werde nicht die Pflicht tun an dir'.

e H. einfach: ,ich werde gehen'.

d So dürfte die Stelle wold zu fassen sein. H. hat: ,erhob sie aich von ihm', wozu Müller (wohl mit Rücksicht auf sazih des Textes, das aus süzüt verderbt ist) bemerkt: ,Konstruktion und Sinn des Mehri- und Hadrami-Textes sind nukler'.

Nicht: "Und sie langte ihn (den Brief) berenst, denn lahrij heißt nur "lesent; cf. G. 14 liherj-is.

r Nicht: "mit ihnen", denn das Pronominalsuffix -sen bezieht sich auf direhim (Geld).

g Resp. Arbeiter.

<sup>14</sup> Wohl nicht: "Und sie gab ihnen Lohn".

- 13. as (i) njizôt beyt, jâj nûka, ámūr: 'hámm-i Ḥamêd bir Gôbsa.' nûka birék sâyet\*¹ d-ilûbed². as nûka, hōgâ\* we-gufûd te he-bayd³ [d-]dîkme harmêt da-amelêt-s. wa-hārûs bîs wa-émel\* hîs diyêft.
- 14. wa-mgôre gút-se\* wída' bîs, ámūr: 'nha giyúji-en\* figré\*\*, we-hêt hûr\* min-în wa-šîš gûj rahîm waših dirêhem.' ámūr: 'neháum nigalêb\* lîš hôl.'
- 15. amirôl: 'ástau! tuwêhen\* ti!' wa-ás tuwê\* † tês, émel hîs hadîyet, se tajlág-s lû. tawé\* tês: 'neháum naglêb lîš hôl.' we-tholûl\* hinîs. te sûten, bûr, ámar: 'la-hnéf-š bi-salôm 10!'
- 16. tuwúzm-i-sen foṭt-i<sup>+11</sup> tirît <sup>12</sup> la-ḥarîr<sup>+13</sup>, amirôt: ,ḥám-sen ḥubún-yi-ken hadíyyet <sup>11</sup>.'
- 17. áműr: 'nha bārútn(a) 15.' wa-gafdôt šísen. tít † min-sén wathirôt wa-skabôt birék jábyet † 16 zigíg † 17, amirôt: 'nha barútn(a).' wa-bûr min-s.
- 18. wa-šukfôt 18 te k-sôbeh, se wa-gâj-is. as k-sôbeh, gâj-is garáur le-birék jábyet wa-gazzáum \*. ksû jébyet birk-îs zegîg 10. we-zúg 20 min-s, amôr 21: ,de ma'múl-sen \* 22.
- 19. wa-jádlem-ek min birék humú. wa-amûr: ,ho jihmône la-al hób-ye<sup>13</sup>.' jihêm l-al hób-he<sup>24</sup> wa-šimrûd,

llein hier sdet. ? II. ungeteilt dikûbed. ? — bayt, mit d statt t vor dem d van dikue. 4 H. jayajien. 3 II. betout hier figre (g = q). 6 — niqalêb. ? Siel shaurisierend für turch, v. Kommentarl . Desgleichen für tauch (oder turch). 9 H. hier tholil — tholilem, v. Kommentarl . 10 H. bi-sallôm mit zwei l. 11 Bei H. fotti und in Klammern folli, was aus fotti verdruckt ist, d. l. fot t. 12 Nicht birit. 12 II. la-h-hartr. 14 Ohen in 15 hadiyet. 15 Wohl — bārût(e)n (resp. bārôten) — Gleitvokal; auch gleich Im folgenden. 16 II. jabyet, aber In 18 jabyet und jébyet. 17 Siel mit g = j, obwohl der Erzähler dieser Geschichte sonst j spricht. 18 Nicht Inkföt. NB. Hier hat H. k statt q gehört, sonst teqf. 10 H. zegij. 10 = zûq (zûq). 21 H. amô. 22 H. ma'milsen. 23 H. hôb-ye. 24 II. hôb-he.

- 13. Wie das Haus fertig war, kam der Mann, er sagte: "Mein Name ist Hamêd bir Gûbsa." Er kam in einem Kahne, indem er schoß." Wie er hingekommen, legte er an' und ging hinunter bis hin zu dem Hanso, das jene Frau eben gemacht hatte. Und er heiratete sie und machte ihr ein Mahl.
- 14. Und hernach ersnhren von ihr ihro Schwestern, sie sagten: "Unsere Männer sind arm, und du bist besser als wir und hast" einen schönen Mann und er hat Geld." Sie sagten (weiter): "Wir wollen dich begrüßen."
- 15. Sie sagte: 'Recht! Kommet nachts zn mir!' Und wie sie nachts kamen zu ihr, machten sie ihr ein Geschenk, ohno daß sie es sah." Sie kamen (also) nachts zn ihr (mit den Worten): 'Wir wollen dich begrüßen.' Und sie setzten sich hin hei ihr. Als es eine Weile (geworden), machten sie sieh davon, sie sagten: 'Über deine Seele (sei) Frieden!'
- 16. Sie gab ihnen nun zwei Seidenschürzen, sie sagte: "Ich will sie für eure Kinder als Geschenk."
- 17. Sie sagten: "Wir werden nns davonmachen." Und sie ging mit ihnen hinnnter. Eine von ihnen blieb zurück und schüttete in eine Wanne Glas, sie sagte: "Wir werden uns davonmachen." Und sie machten sieh von ihr davon.
- 18. Und sie schlief bis am Morgen, sie und ihr Mann. Wie es am Morgen war, machte sich ihr Mann auf in die Wanne hinein und badete. Er fand in der Wanne das Glas. Und er rief um sie, er sagte: "Das ist ihre Tat."
- 19. Und man trug\* ihn aus dem Wasser herans. Und er sagte: 'Ich werde hinziehen zu meinen Eltern.' Er zog hin zu seinen Eltern und ließ sieh behandeln, er hatte ein Heilmittel, es bekam ihm nicht mehr,h während sein Vater und seine

Nicht: ,er schlug (den geraden Kurs ein)'; im Hdr. yadarib. N. B. ml. lbd, wie hdr.-ar. drb = ,schlagen' und ,schießen'.

b Hein: ,ließ er den Anker fallen'.

<sup>&</sup>quot; H. wörtlich: ,mit dir ist,"

<sup>4</sup> H.: , Vermögen4.

<sup>\*</sup> II.: .sie beachtete es nicht'.

H. einfach: ,ging'.

<sup>#</sup> H.: ,sie trugen'.

b So auch II., aber würtlich: ,nicht mehr kam eine Sache bei ihm (d. h. es half ibm nichts mehr)', nur nehme ich auch hier diwê als Subjekt-

ših diwê¹, lá'd še nûka beh lâ, wa-hîb-ah wa-hâm-eh yekûn⁺ tir-eh⁺ wa lâ'd yehjériyem⁺ hâd (ĕ) lâ.

- 20. kell \* di-jira hôrim ya'mirem \* heh: ,dôwi hibrê-n!
- 21. te léylat tît, ġûj jirû rîheg\* bi-hôrim. ámūr: ,ho haum sr-eh\*. te gaháybem teh, ámūr: ,ho miskîn, hujjôji d-ejhûm hárm-i.
- 22. ámūr: ,ho ši diwê lâ. ámūr: ,hám-k tedôwi hibrí. we rúdd (i) šeh we-diwîh , šeh selît diwiôten. as réb'at min diwiôten, wíga' bi-hayr.
- 23. ġâj ámūr: 'ho jihmône, bor dáwik\* teh.' ámūr: 'thaum he?' ámūr: 'haum kerût<sup>+3</sup> di-dhêb wa-bākûrt<sup>+</sup> di-dhêb <sup>10</sup>.'
- 24. wa-jihêm te ûrd-oh 11. as nûka he-béyt-h, ámūr: ,ho jihmône.' te nûka, ksû 12 harmêt wa-hbín-he wa-tholûl hinî-hem.
- 25. yegráur la-ál gahwêt<sup>+ 13</sup>, te l-ardêd <sup>14</sup>. we-t geráur lo-ál gahwêt, hibré-h yanêhij<sup>+</sup> bi-bākôret wa-karât. as rudd, ksû ġajên hibré-h di-yanêhij bi-kerât wa-bākôr[t].
- 26. ámūr: 'de min-hò?' amirât: 'haul-k⁺ min-hêm lâ.' tôli ámūr: 'ugône⁺ ¹⁵ hêt nīka'š le-hinī ho⁺ we-lazerôme hêt taḥîm taháġlig-e-hem ti ho, we-lāzerôme ho bar 'ġólig ¹⁶ têhem.'
- 27. ámūr: ,di-hêt déwiš\* 13 ti?' amirėt: ,yahául 18!' ámūr: ,bâl-i šîŝ!' amirôt: ,d-ar ho ajôb bûk!'

Nicht déwi; cf. das richtige diwè in 22.
 Hein, kel.
 y'amirem (ye'amerem).
 Nicht han, cf. in 23 hann.
 So zu teilen, nicht be-jhûm.
 Aus diwy-éh (von dôwi).
 H. schreibt ba ddwik, cf. zu 8.
 H. kerrât.
 H. hann kerrât wa-hakûrt di-dhèh wa-kerrât di-dhèh.
 djah, wohl für djah, cf. zu 8 und 23.
 H. für kouh.
 g = q.
 H. d-adèd, ef. zu 8, 23 und 24.
 = wegône von wq'.
 = ejôlig (Imperf.).

Mutter wohl bei ihm (waren) und uiemanden mehr vorbeigehen ließen.\*

- 20. Zu jedem, der vorbeiging am Wege, sagten sie nun: "Heile unscren Sohn!"
- 21. Eines Nachts ging ein Mann vorbei ferne auf dem Wege. Er sagte: ', Ich will ihm nach.' Als sie zu ihm gekommen waren, sagte er: ,Ich bin ein Armer, ein Pilgrim, der ich meines Weges gehe.'
- 22. Er sagte (weiter): 'Ich habe kein Heilmittel.' Er sagte: 'Ich will, daß du nucinen Sohn heilest.' Und er kehrte zurück mit ihm und heilte ihn, er hatte drei Heilmittel (angewendet). Wie es das vierte von den Heilmitteln war, wurde er gesund.
- 23. Der Mann sagte: 'Ich werde fortziehen, ich habe ihn schon geheilt.' Er sagte: 'Was willst du?' Er sagte: 'Ich will einen Ball von Gold und einen Stock von Gold.'
- 24. Und er zog dahin bis in sein Land. Wic er zu seinem Hause kam, sagte er: "Ich werde fortziehen." Als er kam, fand er die Fran und seine Söhne und er setzte sich hin bei ihnen.
- 25. Nun macht er sich auf hin znm Kaffee (hause), damit er wieder znrückkomme. Und sobald als er sich aufgemacht hin zum Kaffee, spielt nun sein Sohn mit dem Stock und dem Balle. Wie er wieder zurückkam, fand er den Knaben, sciaen Sohn, spielend mit dem Balle und dem Stocke.
- 26. Er sagte: ,Woher (hast du die)?' Sie sagte: ,Sie gehen dich nichts an.'! Darauf sagte er: ,Es wird (wohl) der Fall sein, (daß) du zn mir gekommen bist nnd (daß) du jetzt willst, (daß) du mir sie zeigest, und jetzt sehe ich sie schon.'
- 27. Er sagte: .Dn hast mich geheilt?' Sie sagte: ,Jawohll Er sagte: ,Gott sei mit dir!' Sie sagte: ,Ich liebe dich doch!'

So ist die Stelle nach dem Mehri zu fassen, im Hadrami steht dafür füllschlich wa-lå 'åd yahrujûn lå-'ind had, also hrj, wonach bei H.: ,und gingen nicht mehr zu jemand (d. h. aie machten keine Besuche mehr)'.

b Nicht: "gib Arznei unserem Sohn!" \* Nämlich der Vater.

d H. faßt die Steile als direkte Rede: "Bis daß ich zurückkehre".

<sup>&</sup>quot; Nicht: ,welcher . . . spielte'.

f H.: ,deine Macht ist nicht von ihnen (d. h. kümmere dich nicht um sie)', doch ist mh. haul nicht ar. عُول (ins Hir. nur fälschlich ans dem Mehri mit haul übersetzt), sondern == ar. (üher höl).

Nicht: ,ich sah'. was ġalágk wäre, im Ildr. allerdinga falsch: ánā kud súftahum.

### N. Der gefoppte Freier.

- 1. ámur: gayj ših hibré-h, hamm-ch Hibré-min-hil-eh.
- 2. ámūr le-hìb-ch<sup>†</sup>: ,hôm l-ehàris ¹. 'ámūr heh: ,hastóu!' ámūr heh: ,harâna, jihmône, hôm l-aġlêg li-hnôf-i min harmêt.'
- 3. jihêm gajên². tê nûkā rihbêt tît, ksú³ hôba' ajzôn. sáhbir-éh⁴, amôr heh: hêt nîka'ak min hô?' ámūr hìsen: "nîka'ak min rihbêt-i.' amûren⁺ heh: 'tỷôlig min hésen?' ámūr hîsen: 'ha ġôlig⁺ min ḥarmêt, hôm l-ahûris.' amirôt heh tît min-sên: 'ho ši hibrît-i, mhaffagîte⁺ tês sûk.' . ámūr hîs¹: 'hastóu.' šahbr-îs, ámūr hîs: 'hasárt-s kém?' amirôt heh: 'hasárt-s śiḥnêt⁺ merkab bayd ûfer.' ámūr hîs: 'hastón! hôm l-ejhôm².'
- 4. jihêm min hinîs. tê nûka rihbêt tît, yekûs\* harmêt tît. ámar hîs: ,âd had yesôm bayd âfer? amirôt heh: ,yehûul, ho si dijôjet tibiyûd bayd âfer; am thôm testám-s", semîte tês lûk. amar hîs: ,bi-kám? amirôt heh: ,bi-miyêt.
- 5. ámūr hîs: "hastóu! hôm 10 l-ejhôm 11, l-ešáhber 12 hib-i. šahbūr hîb-eh. ámūr heh. "hastóu! setm-îs wanûkā 13 bîs tê bet-h. has k-şôbeh 14 şibhôt nhál-se bidáyt lebnît. țirh áys nhál-se, wa-hás nhôr gayrhît, ksu 15 nhál-se bidáyt gayrhît lebnît.
- 6. has k-sôbeḥ, jihêm. te rihbêt jayrhît, ksu harmêt-i tirît. šahbir-éh 16, ámūr heh: ,hêt min hò?· ámūr: ,ho min rihbêt-i. ámūr heh: ,thôm hèścn néka'ak bûme?' ámūr: ,ho hòm l-estôm 17 bayıl âfer.' amirôt tit min-sên: ,ho śmîte lûk, am hêt gassône hîni lihyét-k.' ,hastôn.'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So zu teilen, nicht le-hâris, auch im folgenden. <sup>2</sup> II. jajjên. <sup>3</sup> H. ksuh. <sup>4</sup> H. sâḥbireh. <sup>5</sup> Nicht h-îs, auch im folgenden. <sup>6</sup> Nicht siḥużi mit s. <sup>7</sup> So zu teilen, nicht le-jhôm. <sup>8</sup> Nicht yeshôm mit zwei s. <sup>9</sup> So muß statt lesiamz gelesen werden, nicht listôms, da vor dem Pron-Suff. doch der Stat.-pron. stehen muß. <sup>10</sup> Mit ħ, nicht hôm mit h. <sup>11</sup> So zu teilen, nicht le-jhôm. <sup>12</sup> So zu teilen, nicht le-sâḥber. <sup>13</sup> So, nicht nakā. <sup>14</sup> Nicht k-s-pôkeḥ, auch im folgenden. <sup>15</sup> Nicht ksūh mit s. <sup>16</sup> H. sāhbireh. <sup>17</sup> Nicht le-shôm.

### N. Der gefoppte Freier.

- 1. Er sagte: (Es war) ein Maun, er hatte einen Sohn, sein (dessen) Name 'Hibré-min-hîl-eh'\* war.
- 2. Er sagte zu seinem Vater: 'Ich will heiraten.' Er sagte zu ihm: 'Schon recht.' Er sagte zu ihm: 'Wohlan, ich werde gebeu, ich will eine Frau snehen.'
- 3. Es ging der Bursche. Als er unch (irgend) einer Stadt gekommen wur, fand er sieben Weiber. Sie fragten ihn, sie sagten zu ihm: "Woher bist du gekommen?" Er sagte zu ihnen: "Ich bin aus meiner Stadt gekommen." Sie sagten zu ihm: "Was suchst du?" Er sagte zu ihneu: "Ich suche eine Fran, ich will heiraten." Es sagte zu ihm eine von ihnen: "Ich habe eine Tochter, ich werde sie mit dir vermählen." Er sagte zu ihr: "Sehon recht!" Er fragte sie, er sagte zu ihr: "Wieviel ist ihr Brautpreis?" Sie sagte zu ihm: "Ihr Brantpreis ist eine Schiffsladung roter Eier." Er sagte zu ihr: "Schon recht, ich will gehen."
- 4. Er ging von ihr. Als er nach (irgend) einer Stadt gekommen war, findet er eine Frau. Ersagte zu ihr: "Verkauft noch jemand rote Eier?" Sie sagte zu ihm: "Jawohl, ich habe eine Henne, die rote Eier legt; wenn du sie kaufen willst, werde ich sie dir verkaufen." Er sagte zu ihr: "Um wieviel?" Sie sagte zu ihm: "Um hundert."
- 5. Er sagte zu ihr: "Schon recht, ieh will gehen, meinen Vnter frageu." Er frugte seinen Vater. Er sagte zu ihm: "Recht!" Er kaufte sie und brachte sie bis in sein Haus. Wie es am Morgen (war), war am Morgen unter ihr ein weißes Ei. Er ließ es unter ihr, und wie es am andereu Tage war, fand er unter ihr ein anderes weißes Ei.
- · 6. Wie es am Morgen (war), ging er. Als er in einer andern Stadt (war), fand er zwei Francn. Sie fragten ihn, sie sagten zu ihm: ,Woher (kommst) du?' Er sagte: ,Ich (komme) von meiner Stadt.' Sie sagten zu ihm: ,Was willst du, (daß) du gekommen bist hieher?' Er sagte: ,Ich will rote Eier kaufen.' Es sugte eine von ihnen: ,Ich werde dir (welche) verkaufen, wenn du absehneiden wirst für mich deinen Bart.' ,Recht!' Er schnitt für sie seinen Bart ah, er sagte zu ihr: ,Jetzt habe ich

<sup>&</sup>quot; H .: , Sohn von seinem Mutterbruder'.

Hier nicht: ,Knabe'.

gaşş hîs lihyét-h, ámûr hîs: ,läzerôme ber gáşşak lihyît-i. zém-i bayd!' amirôt heh: ,te bi-hilí.'

- 7. has bi-hill duwô\* la-h[in]îs. amirôt heh: ,am hêt läzerôme gassône hîni hidant-ke, mhidwîte\* hûk bayd.' ámūr hîs: ,hastáu!' gass hîs hidant-he.
- 8. has bir-s fillût min tîr-eh, bûr he, te duwî hal hîb-eh. has duwî hal hîb-eh, šahbir-éh hîb-eh, ámūr heh: "mò gaşş hihyét-k?" ámūr heh: "harmêt." gulûg beh hîb-eh, ksu hidánt-he gáttes. ". ámūr heh: "mò gaşş hidánt-ke?" ámūr heh: "harmêt." ámūr heh hîb-eh: "kusk tûk lāzerôme hass min gán-ke."

#### O. Weiberlist.

- 1. ġayg\* tôgir, ših dukkôn wa-ya'môl bay wa-śiré.\* kutûb be-bôb-eh: ,keyd di-ġayûg śôh min keyd di-agzûn².
- 2. tê lî'at<sup>+3</sup> gurût<sup>4</sup> leh jagît<sup>+5</sup> wa-ksút-eh di-kutûb be-bôb-eh: ,keyd di-jayûg agâr<sup>+6</sup> mín (e) keyd di-agzûn.' amirût: ,habás-eh<sup>+</sup> keyd di-jayûg wa-ţráh âr keyd diagzûn!' ámūr: ,habsône têh lû.'
- 3. amirût: .harâna, zém-i bi-gárš zebôd\*! ámūr: ,hastóu! dibţát-eh we-f[t]tét[-h]\* bi-fâm-is. ámūr: ,da-wukô het fet[t]š\* tê[h] bi-fâm-iš? amirût: ,hánl-ek min ŝî lá\*, dôţ ûr gárš-ek! šūguśût°.

<sup>1</sup> So die eigentliche Betonung = be-heléy, bei Hein fast immer bi-hilli.
2 In Note 1 soll es natürlich heißen: "Für ajzön", nicht: "Für ajzön" (Müller).
3 Mit verschliffenem l für filat.
4 Mit Vokalharmonie für giret = jirat.
5 Dialektisch neben gajinot, eigentlich "Männin" d. i. feminin auf "t von gayg (gayj) "Mann", daher nicht gaggit zu schreiben.
6 H. agär.
7 Von füt, cf. in 4 feltl-ch = feltét-ch.
8 H. felt.
9 H. sägatat, ebenso im folgenden.

schon meinen Bart abgeselmitten, gib mir die Eier! Sie sagte zu ihm: "In der Nacht."

- 7. Wie es in der Nacht war, kam er (des nachts) zu ihr. Sie sagte zu ihm: "Wenn du jetzt abselmeiden wirst mir deine Ohren," werde ich (in der Nacht) zukommen lassen dir die Eier." Er sagte zu ihr: "Recht!" Er selmitt ab für sie seine Ohren.
- 8. Wie sie sehen fortfloh von ihm weg, machte er sich auf, bis er in der Nacht kam zn seinem Vnter. Wie er in der Nacht kam zn seinem Vater, fragte ihn sein Vater, er sagte zu ihm: "Wer hat abgeschnitten deineu Bart?" Er sagte zu ihm: "Eine Fran." Es besah ihn sein Vater, er fand, (daß) seine Ohren abgeschnitten worden waren. Er sagte zn ihm: "Wer hat abgeschnitten deine Ohren?" Er sagte zu ihm: "Eine Frau." Es sagte zn ihm sein Vater: "Ich habe befunden dich jetzt sehlechter als deine Brüder."

#### O. Weiberlist.

- 1. (Es war) ein reicher Mann, er hatte einen Laden und trieb Handel. Er schrieb an seine Tür: 'Die Listigkeit der Münner ist größer als die Listigkeit der Weiber.'b
- 2. Eines Nachts ging vorbei an ihm ein Weibe und fand,d daß er geschrieben nn seiner Tür: 'Die Listigkeit der Männer ist größer als die Listigkeit der Weiber.' Sie sagte: 'Lösch weg .Die Listigkeit der Männer' und laß nur 'Die Listigkeit der Weiber!' Er sagte: 'Ich werde es nicht weglöschen.'
- 3. Sie sagte: ,Nnn, gib mir um einen Taler Zibet! Er sagte: ,Recht! Sie nahm ihn und zerrieb ihn mit ihrem Fnße. Er sagte: ,Warum hast du ihn denn zerrieben mit deinem Fuße? Sie sagte: ,Die Sache geht dich nichts an, nimm dn nur deinen Taler! Sie entfernte sich.

Nieht Hände', ebenso noch dreimal im folgenden, cf. I, S. 125 unten nnd S. 126.

b Diese Erzählung findet sich auch in dem Textmateriale von Jahn nud zwar S. 106-108 nnter dem Titel "Das listige Weib" (= XX) in gewählterer Sprache.
b Diese Erzählung findet sich auch in dem Textmateriale von Jahn nud zwar S. 106-108 nnter dem Titel "Das listige Weib" (= XX) in gewählterer Sprache.

<sup>4</sup> Wörtlich ,fand ihn (daß) er . . . . ., nicht ,fand es, daß er . . . . . .

<sup>.</sup> H.: sie schmierte es auf ihr Bein', ebenso ,schmieren auf im folgenden.

H.: ,dein Befinden hat nichts mit der Sache [- das geht dich nichts an].

<sup>#</sup> H.: ,sie ging [am Frühnschmittag].

- 4. te be-hilí, i tawét-h di-ya'môl mezbêh i birék dukkôn, amirût: 'hôm bi-gárš zebôd.' ámūr: 'hastáu!' wuzm-îs bi-gárš zebôd. fe[t]tét-eh bi-fâm-is. ámūr: 'da-wukô hi-ribš zebôd bi-fâm-iš ze
- 5. tê ka-láyni tawát[-h] di-ya'môl mizbûh. ámūr hîs: ,ûd mušfigûte tey! amirût: ,hêt tegáudir la-hasért-i lâ. ámūr: ,lû, agáudir. hêt hibrî[t] di-mò? amirût: ,hibrî[t] di-gôdi.
- 6. amirût: 'hîb-i yahêz min l-aháffig-i³, y'áumir: "hibrît-i ûr tibrît wa-aurît w-ajdû-s³ ûr hūgûr fwa-sê birêk] maḥmelêt\*¹¹º." we-y'áumir: "bîs elyôme," tê led¹¹¹ ašáffeg¹² lû. lakên hêt amêr: "ho ûr ḥum-s."' ámūr: 'hastóu!'
- 7. siyûr. te hal hîb-is, ámūr: hôm adáut hibrét-k.' ámūr: hibrît-i ar tibrît we-aurît we-yajdû-s ar hagûr wa-sé birék maḥmalêt.' amūr: welû, ahám-s.' ámūr: hasrône lûk wézn-is.' ámūr: harana, hastóu! wa-diyéft (i) 13 warh.' ámūr: hastóu!'
- 8. wuzûm dirêhem gabûyl-is\* wa-diyîf warh. mjûren hûgûr (e) tau\* be-harmêt '4, yaydû-s birêk mihmilêt. bukû, ámûr: "gidêm-i\* ba'd (e) mûl-i.'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So wohl die eigentliche Betonung, d. i. = be-heley, doch bei Hein fast immer bi-hill, so auch hier. <sup>2</sup> So mit h zu lesen. H. hiribi mit h. <sup>2</sup> So muß es heißen, nicht bi-fam-in mit s. <sup>4</sup> H. kalldyni. <sup>5</sup> So bei H. fast immer mit q. bei M. und J. mit k. NB. muifigate steht eigentlich für muiffigate = (regelrechten) medeffegite resp. medeffekte. <sup>6</sup> So schon von M. ergänzt. <sup>7</sup> Nicht gödi mit d. <sup>8</sup> So zu teilen nicht la-häffigi. <sup>9</sup> Mit verschliffenem l (zu göydel). NB. agdå (= agdål-, Stat. pron. zu agdöl) hier 3. P. Sg. g. n., also für yagdål-, cf. in 7. <sup>10</sup> So wohl mit einem l, H. mit zwei l auch im folgenden. <sup>11</sup> = lad aus eigentlichem låd, d. i. lå + åd. <sup>12</sup> Nicht adaffeg. <sup>12</sup> Fasse ich als Gleitvokal, H. als Pron.-Suffix. <sup>14</sup> Wohl so zu lesen statt (augé harmêt.

- 4. Wie es in der Nacht (war), kam sie zu ihm, wie er eine Lampe (zurecht) machte im Laden, sie sagte: "Ich will um einen Taler Zibet! Er sagte: "Recht! Er gab ihr um einen Taler Zibet. Sie zerrieb ihn mit ihrem Fuße. Er sagte: "Warum hast du denn verdorben den Zibet mit deinem Fuße? Sie sagte: "Geh weiter, die Sache geht dich niehts an. Sie entfernte sieh.
- 5. Wie es am frühen Abend war, kam sie zu ihm, wie er eine Lampe (zurecht) machte. Er sagte zn ihr: "Du wirst mich noch heiraten!" Sie sagte: "Du kannst für meinen Brautpreis nicht (anfkommen)." Er sagte: "(O) nein, ich kanu. Wessen Toehter bist du?" Sie sagte: "Die Tochter des Richters."
- 6. Sie sagte: "Mein Vater wehrt es ab, daß er mich verheirate, er sagt: Meine Tochter ist doch nur krüppelhaft und blind und es trägt sie doch nur ein Sklave, während sie in einem Tragkorbe ist und er sagt: Sie hat diese (und diese Fehler) damit ieh nicht mehr heirate." Aber du sage: Ich will doch nur sie." Er sagte: "Recht!"
- 7. Er ging. Als er bei ihrem Vater (war), sagte er: 'Ieh will deine Toehter nehmen.' Er sagte: 'Meine Toehter ist doeh nur krüppelig und blind und es trägt sie doeh nur ein Sklave, während sie in einem Tragkorbe ist.' Er sagte: 'Wenn auch, ieh will sie.' Er sagte: 'Ieh werde dir ihr Gewieht (als Brantpreis) bezahlen.' Er sagte: 'Nun, recht! Und das Mahl einen Monat (lang).'d Er sagte: 'Recht!'
- 8. Er gab das Geld für (znm Tausche für) sie nnd gab ein Mahl einen Monat (lang). Hernach kam des Nachts der Sklavo mit der Frau, in dem er sie trug in einem Tragkorbe. Er weinte, er sagte: "Weh mir, nachdem mein Vermögen dabin ist."

<sup>\*</sup> H.: ,der Licht machte im Laden', ehenso im folgenden.

<sup>&</sup>quot;Nicht: ,Ich werde dich noch freimachen [= heiraten], denn muffigete ist feminin, er wendet sich also an die Frau.

<sup>•</sup> H.: ,bis er (der Werber) sie nicht mehr nimmt.' NB. Das Kaus.-Refl. von fkk (fwk) heißt ,heiralen', aber nur vom Weibe gebraucht.

<sup>4</sup> H.: ,Und mein Mahl einen Monat'.

Nicht: ,er nahm sie', denn qabdyl-is ist nicht Verbum mit Prou.-Snff., sondern die Präposition qabil- mit Pron.-Suff.

f Nicht: , Mein Vorrang nach meinem Gut (ist mir verloren gegangen).
S. Kommentar.

- 9. myôren siyûr. tê birêk dukkôn-eh, áymel mizbâh. tawát-eh hibrîst di-dáulet, amirôt: hôm bi-gárš zebôd.' bukú, ámūr: ho môl-i ber temm wa-higísk l-igâ¹ di-hásrek âr bîš hêt wa-ámma⁺ thárigen⁺ tey hêt².'
- 10. amirût: ,hárigen\* têk. lakên habês keyd di-gayûg!' ámur: ,hastóu!' habs-éh.
- 11. amirût: ,we-t\* k-şôbeh, gahûb la-hâl hîm-ak, amêr heh: "ho haggôm wa-hîb-i haggôm wa-môl-i [d-] terkûb-eh\*\* ûr min mahgêm\*. gôdi ámūr: ,a haggôm yewûkub\*\* birék bêt-i lû!' ámūr: ,ho bér-i ar hîm-ak\*. hirgône lâ ar wi-[t] dafa'ak\* hîni môl-i asé. ámūr: ,daut môl-ek wa-hìrêg min-éy!'
- 9. Hernach ging er. Als er in seinem Laden war, machte er eine Lampe zurecht. Es kam zu ihm die Tochter des Sultans, sie sagte: "Ich will um einen Taler Zibet." Er weinte, er sagte: "Mein Vermögen ist sehon zu Ende gegangen und ich dachte, es geschehe, daß ich nur für dich den Brautpreis erlegt habe, aber du bringst mich heraus."
- 10. Sie sagte: ,Ich bringe dich heraus,b aber lösche ,List der Männer' weg!' Er sagte: ,Recht!' Er löschte es weg.
- 11. Sie sagte: "Sohald als es am Morgen (sein wird), komme zu deinem Schwiegervater, sag' zu ihm: .Ich bin ein Schröpfer und mein Vater ist ein Schröpfer und mein Vermögen, das von seinem Geschäfte," ist nur vom Schröpfeu her.' Der Richter sagte: "A, ein Schröpfer geht nicht hinein in mein Hans!' Er sagte: "Ich bin doch schon dein Schwiegersohn. Ich werde nicht hinausgehen, außer sohald als du mir mein Vermögen (zurück) hezahlst, (dann) vielleicht.' Er sagte: "Nimm dein Vermögen und geh weg von mir!'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So zu teilen, H. li-ga. <sup>2</sup> Hein hat wa-dm athärigen tey hê hêt. <sup>3</sup> H.: möli de-rkûbeh. <sup>4</sup> Nicht yiwukûb, hei M. und J. wqb. <sup>5</sup> H.: ar wi-dáfa'ak.

<sup>·</sup> Nicht: ,wenn du zu mir herauskommst, o du'.

Nicht: Ich komme heraus zu dir'.

<sup>\*</sup> Hein: ,seine Außchichtung (Anhäufung)'.

# Sitzungsberichte

der

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Philosophisch-Historische Klasse.

178. Band, 3. Abhandlung.

# Studien

zur

# Laut- und Formenlehre

der

# Mehri-Sprache in Südarabien.

V. (Anhang.) Zu ausgewählten Texten.

3. Kommentar und Indices.

You

# Dr. Maximilian Bittner,

wirkl. Mitgliede der Kalserlichen Abudemie der Wissenschaften in Wien,

Vorgelegt in der Sitzung am 9. Dezember 1914.

### Wien, 1915.

In Kommission bei Alfred Hölder k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler, Buchhändler der kniserlichen Akadomin der Wissenschaften.

## Vorbemerkungen.

Der vorliegende dritte Teil des Anhanges' zu meinen Studien zur Lant- und Formenlehre der Mehri-Sprache in Südarabien', der gleichzeitig meine Arbeiteu auf dem Gebiete des Mehri zum Abschlusso bringen soll, steht mit dem ersten und zweiten Teilo des "Anhanges" im engsten Zusammenhange. Er enthält vor allem einen Kommentar zu jenen von mir ansgewählten, besonders lesenswerten Mehri-Texten, die ich in den beiden ersten Teilen des Anhanges nen bearbeitet und auch nen übersetzt habe, in der Reihenfolge, wie ich diese Sprachproben anordnen zu sollen glanbte, zuerst zu jenen, die wir D. H. v. Müller zu danken haben, dann in unmittelbarem Anschlasse an jeue, die ich dem Mehri-Materiale von A. Jahn und W. Hein entnommen habe. Hoffentlich habe ich den Zweck, der mir dabei vorschwebte, wenigstens einigermaßen erreicht: ieh wollte anch die bei dem ausgedehnten Umfange und der Verschiedenartigkeit des nns zur Verfügung stehenden Lesestoffes aus dem Mehri, wie ich denke, nicht immer von selber sich ergebende wünschenswerte Verbindung zwischen meinen "Studien" und den ihnen zugrunde liegenden Sprachproben gleich selber herstellen lielfen. Wenn ich dabei mitnuter vielleicht des Gnten zu viel getan habe, so hoffo ieh anf freundliche Nachsicht seitens meiner Leser und erlaube mir auf die Vorbemerkungen znm ersten Teile hinzuweisen, aus denen hervorgeht, daß ich noch lange keine Grammatik der Mehri-Sprache schreiben, sondern zunächst unr Vorarbeiten für eine solehe entwerfen wollte. Bei meinen Versuchen, die von mir hier publizierten Texto streng philologisch-kritisch zu erklären, bin ich unwillkürlich zu manchen nenen Ergebnissen gekommen, die ich als Ergänzungen und Nachträge am besten wohl gleich in diesem Kommentare notieren durfte. Erwähnen muß ich noch, daß ich nnumehr auch das Shauri und Soqofri sehen zu wiederholteren Malen heranziehen konnte, als es mir bisher möglich gewesen war.

Der beigegebene Index verzeichnet jene Ansdrücke, die erst hier im Kommentare erklärt werden konnten oder, wenn sie auch schon in den eigentlichen Studien Platz gefunden haben, noch eine ergänzende Bemerkung oder andere Deutung zu verlangen schienen<sup>1</sup>.

Meine "Studien zur Laut- und Formenlehre der Mehri-Sprache in Südarabien" nunfassen nunmehr folgende Teile:

I. Zum Nomen im engeren Sinne. 1909, S.-B., 162.5.

II. Zum Verbum, 1911, S.-B., 168. 2.

III. Zum Pronomen und zum Numerale. 1913, S.-B., 172. 5.

IV. Zn den Partikeln. (Mit Nachträgen und Indices.) 1914, S.-B., 174. 4.

V. (Anhang). Zn ansgewählten Texten:

<sup>1.</sup> Nach den Aufnahmen von D. II. v. Müller. 1914, S.-B., 176. 1.

Nach den Aufnahmen von A. Jahn und W. Hein, 1915, S.-B., 178, 2.

<sup>3.</sup> Kommentar und Indices, 1915, S.-B., 178, 3.

### Zu A. Aschenputtel.

- 1. hawwôt ,Fischer', Mehri-Studien I, § 9, auch howwôt mit Vokalharmonie (oder howôt zu schreiben, dann = hauwôt = hawwôt), ar. (dial.) عَزْتُ pêcheur, عَزْتُ pècher, s. Dozy s. v.
  - nūkā ,er kam', Wurzel nk' = nk' (so noch erhalten im Šhanri und Soqotri, nāmlich šh. inkd' komun! und sq. inkah er brachte d. i. Kaus. von nk' mit h fūr'), s. II, § 67, der gewöhnlichste Ausdruck des Mehri fūr ,kommen', mit der Präposition ba- = ar. بَدْنَا , etymologisch wohl mit ar. نَا identisch, das im Arabischen die speziello Bedeutung von خَامَةُ coiro eum femina hat (ef. أَحَامَ ) zur Spezialisierung der Bedeutung vgl. ar. أَنَّ علا الرجل المراة تبوينا (نا الرجل المراة تبوينا); dazu أَنْ coitus (nhbr. عنه) gegen hebr. هنه kommen (عَالَم الله عنه والله عنه والله عنه والله والله
  - ġajinôt ,Mädchen', so mit i besser als ġajenôt mit e, weil das e neben j steht (vgl. I, S. 9 unten sub a, Vokalo 1), ist wohl doch ein von dem seltenen ġajīt ,Weib' (wörtl. ,Männin' d. i. Femininbildung von ġayj ,Mann' mittelst -ît, s. I, § 33, S. 42 unten und S. 43 oben) direkt abgeleitetes Deminntivum, ef. I, § 27, also nicht Feminin anf -ôt von ġajên ,Knabe, Bursche, Jüngling' (eig. ,Männchen, Mänulein', Dem. von ġayj, für ġayj-ên, mit a statt ay, weil dieses ay, enttout, zu a wird).
  - mtût ,sie starb' = mtût, metût von môt ,sterben', II, § 82. NB. M. schreibt statt -ôt (Endung der 3. P. Sg. g. fem. des Perf.) meistens -ût, und zwar auch bei Verben, die nicht speziell ,defekt' sind, II, § 9.

- tå (ta, tê, te) sowohl ,sobald als', als auch ,bis' (der so eingeleitete Satz kann oft zum folgenden gezogen und tâ dann nicht durch ,bis', sondern durch ,sobald als, als' tibersetzt werden), s. IV § 5, § 45 und § 49.
- itárh-es ,er litit sie', Stat. pron. von itôreh (yetôreh), dem Ind. von taráh (Grundstamm), das neben tôureh (Steig.-Einw.-Stamm) vorkommt, s. II, § 24b zur Bedeutung vgl. Dozy s. v. de rejeter, cearter, mettre h part NB. Im Mehri ,lassen, verlassen' und auch ,zulassen'.
  - siûr (= esiûr, yesiûr) ,er geht', Ind. vou siûr ,er ging', eig. yesyôr, II, § 88-90.
- ibitûr (= yebtûr) ,er flingt (jagt, fischt)' von dem intransitiven bûter, s. II, Nachträge zu § 6, S. 147, Wurzel btr sekundär aus einem Reflexivnm von b'r = b'r (so im Soqotri), ähnlich wie sitem ,kaufen' gegen sêm ,verkaufen', eig. s'm = s'm (so im Shauri and Soqotri), ass. šimu ,kaufen'.
- te nhôr ,eines Tages', eigentlich ein ganzer Temporalsatz, wörtl. ,sobald als es eines Tages (war)', s. IV, S. 33 unten.
  - heberit-h ,seino Tochter' von heberît = habrît ,Tochter', s. I, § 28, 4 und III, § 11.
  - $hayb \cdot i$ , mein Vater von hayb (heyb aus hîb, hêb = hab = ab, s. 1, § 28, 1).
  - hôm ,ieh will', 1. P. Sg. des Imperf. von hôm ,er wollte', ohne Präfix = (a) hôm, cf. II, § 81, Note 1.
- 3. tśána an "sie äußert sich abschenlich, ist abscheulich gegen e'. Ind. e. Steig.-Einw.-Stammes sond, wohl nicht zu ar. شناً "sondern = ar. شناً (soviel als وُجَهَهُ سُوّدُ), s. Dozy s. v. II = "décrire comme abominable', V = "détracter, dire des horreurs do qu., parler mal de qn.' NB. Im Texte lies bîs statt bîs. wa-nûkā be-bêt würtl. "und er kam ins Hans', wo man beauf die Frage "wohin?' beachten möge (so wird nûkā meistens konstruiert).

- thuwwulôt, sie saß da' von thoulâl (thālâl), II, § 111, das , sich setzen, dasitzen, verweilen, seine Zeit zubringen' u. dgl. bedeutet und häufig uur als Fliekwort zur Bezeichnung des Stillstundes der Handlung einer Erzählung angewendet wird (wie sqof im Sh. und tz'em im Sq.), wohl aus thewlelôt mit Assimilation des ersten l an das w, cf. das Kausativum der Massiven, II, § 48, denen analog thoulâl auch im Subjunktiv und Imperativ behaudelt wird zu dem im folgenden in 4 stehenden thūlâlim, sie saßen da (m.)' mit î vgl. II, § 28, S. 34 Mitte.
- Zu qanūt-s ,sie zog sie (Sg. f.) auf, mit û gegen z. B. teberêt-s ,sie zerbrach sie mit ê vgl. III, § 31, S. 39 Mitte.
  - tājôb ,sie liebt' von dem intransitiven dyjeb und tibģôg ,sie haßt' von der mediae gutturalis bagād, s. II, § 10—14.
- 5. heberê (heberê) = habrê ,Sohn', I, § 28, 3.
  - 1-ešáhten "daß er beselmitten werde, sich beselmeiden lasse", Subj. des Kaus.-Refl. von htn d. i. šehtűn II, § 41, abhängig vom Präsens yehôm wörtl. "er will" (anch wohl soviel als "ist im Begriffe").
  - das wie tîber abgewandelt wird, H, § 10, auch H, § 55, S. 65 unteu. NB. M. schreibt die Endung der 3. P. Pl. g. m. -em meistens -im.
  - sarah (śéreh) ,Unterhaltung' zu śrh = ar. شرح, z. B. in der VIII. Form ,gnt aufgelegt sein', iu der V. Form s. Dozy s. v.: ,se réjonir, se ragaillardir, se divertir, s'anuser', vgl. auch Landberg, Ḥaḍr. s. v. شرح battre la mesure avec les mains en chantaut und شرح espèce de danse avec chant en battant la mesure avec les mains, auch Rhodokanakis, Dofar s. v.: غ(y) úrah Tanz mit Gesang und Händeklatschen.
  - talôbim ,sie luden ein', sonst talôb (zu ar. طُلُب) meistens ,betteln', ef. Landberg, Ḥaḍr. s. v. طالِب nnd طُلَّاب men-
  - bôl, Pl. von bâl 'Herr, Besitzer' (aus ba'l, ar. نَعْل), I, § 60. NB. ich lese bôl li-rehebît für bôli rehebît — znm li- vor rehebît (= rahbêt) vgl. III, § 55, S. 65 oben.

6. feherût, sie putzte auf zn einem Grundstamme fahûr (mediao gutturalis) oder Steig. Stamm fûhar, ef. das reflexive fethûur, II, § 33, S. 47, sich schmücken, sowie ar. فَاخَرُهُ Schmuck, يُتَعَرُهُ prächtig (von Kleidern).

uzemét-s ,sie gab ihr' = wezemét-s, von wezôm ,goben', II, § 83 und 84, das doppelten Akkusativ regiert, wie ar. NB. Beachte die Wiederanfnahme des vorangestellten Objektes durch das Pron.-Suffix!

jūnīt ,Sack', so auf der Endung betont bei M., während Jahn jūnīt angibt (= hdr. und 'omān ar. jūniye) — vgl. ar. خُونُدُ Lederbüchso (fūr Spezereien), šh. gunāt ,Sack', andererseits auch ar. خَبْن ,sammeln, pflücken' — Pl. juwôat (aus jawānī auch jiônī), als ob der Sg. jūnīt auf ein jūniyet znrückgingo (dieses nuūßte im Mh. regelrecht zu jūnīt werden) und Landberg, lldr. s. v. جونية , pl. جونية canevas dont on fait des sacs, sowie Reinhardt, 'Omān: gōniye = gūniye Sack. — NB. Beachte hier die Genetivverbindnng jūnīt de-bārr vermittelst de-

tahên-eh ,mahle ihn' = tahûyn-eh (für tahûn-eh), denn tahûn hat als mediae gutturalis im Imperativ Sg. für das m. tahûn und für das f. tahûn (mit Diphthongisierung tahûyn).

7. hibáyt ,sicben', s. III, § 76.

hazieret Pl. von zir, s. Dozy s. v. زير, graude cruelio à fond très étroit et munie de deux petites anses', auch Landberg, Ḥadr. s. v. ازيار pl. زيار pl. زيار

himel-hem, fülle sic (Pl. m.), Stat.-pron. von himel (ans héymel), dem Imperativ Sg. g. c. von hemlû, dem Kausativum von ml', das im Kansativum als defekt behandelt wird, s. II, § 104, besonders S. 112 Mitte.

I-eqâ ,daß es soi, werde, geschehe, vorfalle', Subjunktiv von wiqā, II, § 67 — steht hier wie zur Umschreibung eines Futurum exactum, unpersönlich, nicht wie etwa in einem ar. قد عند طخنت – ber = ar. قد عند طخنت.

hemelėš ,dn (f.) hast gefüllt' = hemleyš von hemlû, s. II, § 104, S. 112, Z. 10 v. u. — bei den Defekten bleibt das y im Perfektum der abgeleiteten Stämme an seiner Stelle. NB. Landberg, Ḥaḍr. مَلَى (i) remplir (also defekt!).

8. bārut 3. P. Sg. g. f. von bâr mediae '(śh. und sq. b'r), II, § 60—63, das nicht ganz regelmäßig ist, nämlich Imperf. wie von einer mediae w: Ind. yibôr — Subj. yibâr (yibâr — yibêr) und Imp. bâr (gen. comm.), aber Part. bārône und Inf. bayûr wie von einer mediae '. Bedcutung ,in der Nacht, am Abend weggehen', cf. hebr. عرب , ar. غرب, oder ist die Wurzel identisch mit der arabischen mediae w ريبور) بر zugrnnde gehen'? Zu 'gegen w im Arabischen vgl. ml. dôk ,weilen', im Arabischen خرب , aber auch als mediae w براك ) und zum Bedeutungswandel hebr. عرب ) und ar. علك . NB. Man beachte, daß das Mehri für ,gehen, kommen' je nach der Tugeszeit, zu der man geht oder kommt, versehiedene Verba anwendet (neben den allgemeinen, wie siûr, jehêm, nûkā, kehêb); dasselbe im Šh. und Sq.

fawîs aus fawey-îs ,sio (f.) kamen iu der Nacht zu ihr', Stat.pron. von fowû, II, § 99 = ar. مُرى (= أَتُى لَيْلًا), Landberg s. v. مُوى arriver le soir; vgl. III, § 29.

hôbā ,sieben', s. III, § 76.

A

ajizôn ,(altc) Weiber', Plurale tantum, s. I, § 68.

9. bâriš, voller als barš, 2. P. Sg. g. fem. von bûr.

hêlek = háylek von háyli = hîli ,frei sein', II, § 100.

šf wortl. ,mit mir' = ,ich habe, ich hatte', s. III, § 42.

mahenêt 'Arbeit, Geschüft' stimmt zu ar. بخنة "Mühe, Plage, sehwere Arbeit', Landberg, Iladr. s. v. منة traeasserie, tourment, vgl. aber anch منة (mit h) 'service, travail, occupation', s. Dozy s. v., modern-arabisch 'Beruf' — zu h = h vgl. mh. rahmât 'Regen' zu ar. زخنة 'Erbarmen', aber auch — ar. منة (mit h) 'andauernder, dünner Regen', s. WZKM., 1913, S. 129/130.

asês crhebe dich, Imp. Sg. g. e. von ass (eig. 'ss), II, § 45. 10. harbâ, Kans. (3. P. Pl. g. fem. = 3. P. Sg. g. m.) von rb' (= rb'), II, § 86.

Zu rahad-áys fiir rahad-ís vgl. III, § 23 ff.

helbs-îs, Stat.-pron. von helbûs == ar. أَلْبُسَى, II, § 29, mit dem Pron.-Suffix der 3. P. Sg. g. f.

halowuq für haloweq, Pl. von haleq "Kleid", I, § 75 Anm.

záyģet oder unit s auch sáyģet (für sîĝet) = ar. مِيغة, ef. hier 17), s. I, § 31.

11. bar, Imper. (g. c.), cf. obeu zu 8.

kîs = ar. كيس , Pl. hakyûs nach I, § 70 (cf. uenpers. كيسه). derêhim = ar. زُرُاهِمُ, wie im Neuarab. = ,Geld'.

qabônet ,Skorpioue', Pl. von qabîn, das wohl qatal-Form ist, also für qabên, vou eiuer Wurzel qbn, die auch iu متبان iu جنار عُبَان ,Werre, Erdgrille' (aber Dozy s. v.: cloporte) vorliegt.

12. sîr ,geh!', uuregelmäßiger Imperativ Sg. g. c. vou siyôr, eig. syêr, daucheu kommt auch sî (= sîr) vor — vielleicht Arabismus. hel hier ,hiu zu', wo mau le-hêl erwartet, s. IV, § 14.

nețăj "spiele!", vou der als "stark" behaudelten mediae gutturalis națăj (so Jahn mit ½), s. II, S. 22 oben.

qónāš vou qônā = ar. قنع, s. II, § 65 ff., bei Rhodokauakis, Dofar: قنع, überdrüssig seiu' — beachte, daß bei deu tertiao 'der verdumpfte a-Laut — ó statt á — (auch) uicht aufgehellt vorkomut. thêm = thaym (thâm), du (f.) willst'.

thêrij = thîrij ,du (f.) gehst hinaus', ist Iudikativ vou harûj (harôj) — dafür könnte eveutuell auch der Subjuuktiv gelesen werdeu (therîj = tahrêj), vgl. zu 24.

skeb ,schütte!', Imperativ Sg. g. comm. von skûb =  $sek\hat{o}b$  (ar. سکب).

medûret = medôret = ar. (عَدَارُة)

Zu ístau vgl. II, S. 151 uuten, bei Jahn istóu uud históu.

13. ksût ,sie fand' vou ksû (\*ksy), II, § 95.

hābû (habû), Leute, Meuscheu, Männer', Plurale tantum, scheiut doch ideutisch mit äth. hah:, also habw = sab', umsounehr, als auch ebeuso häufig, wenn nicht uoch häufiger hâbû (hábû) mit dem Toue auf der ersten Silbe vorkommt, das nus habw über hábew zu erkläreu ist, nach I, § 3—5, vgl. dagegeu WZKM. 1908, S. 426.

d-igʻalqom d. i. d- (di-) Rel.-Element, III, § 57 uud igʻalqom = igʻaleqem (yeʻgʻaleqem), 3. P. Pl. g. m. des Iudikativs yeʻgʻoleq von gʻaloq, sehen (also Imperfekt) — zu gʻlq vgl. ar. hlq iu ar. خاتی nud خات.

harîm, Pl. vou harmêt, fasse ich als = ar. خُرُخُ, also = harêm (uicht = ar. خُرُخُ), vgl. habîr = ar. خُبُرُ, adîm = ar. عُدُخُ, s. I, § 6, S. 18.

de-sôr d. i. de- Relativum und gôr ,sich hinstellen, dastehen', mediae w, etymologisch wohl = ar. مار (i) ,werden, scin' — zum Bedeutungsübergange vgl. lat. stare und franz. être u. dgl. aqebût = weqebôt von weqôb (ūqôb) ,hineingehen'.

14. sebôt (aus seb'ôt) von sîbā = ar. شَبِعُ, II, § 67. harijût = harejût (nuit i statt e neben dem j) von harêj (ar. خرج).

- 15. Zu jėheme "morgen" vgl. anch WZKM., 1910, S. 88 Mitte. be-helėy (be-helėy) "ia der Nacht" so helėy (helėy) "Nacht" nur in dieser Verbindung möchte ieh unnunchr doch bloß als Analogichildung von ley (für leyl mit verschliffenem Schluß-l) nach hayûm "Sonuc, Tag" (zu einem yûm ar. بي usw.) auffassen, also eigentlich he-lėy(l) mit vorgeschlagenem he-(ha-), wie z. B. he-rė Kopf, ha-mû Wasser u. dgl., cf. I, S. 37 und 38. Ehenso gebildet ist auch ein anderer Ausdruck für "Nacht", uämlich haliū, wohl aus ha+lūc resp. lū = lūl, der aber im Gebrauche anf bestimmte Fälle beschränkt ist, insbesondere auf Verhiudungen mit Prouominal-Suffixeu ("seiuc Nacht" "er die Nacht hindurch" usw.). NB. Ich denke also nicht mehr daran be-hellėy zu lesen und dieses in be-, hell (— hall Ort und Zeit) und ley "Nacht" zu zerlegen. Sonst heißt "Nacht" im Mehri lêlet, ar.
- 16. deqêq = ar. دقيق (über deqáyq).

  hūqâ, Kausativum vou wîyâ in passiver Anwendung, s. II,

  § 68, vgl. auch III, § 57, S. 67 Mitte (lies dortselbst hūqâ).

  de-mil'im, von mîle ,voll sein', im Grundstamm ml' ar. مُرِيِّيُّن,

  II, § 70.
- 17. Zu sill "nehmen, fortuehmen", II, § 44, vgl. ar. شال (i), besonders vulg. arab., s. Landberg, المقرآل أن أن أن أن أن du Snd شال الله i du Snd سال الله i du Snd تا الله i du Snd تا
- 18. haśśét-s "sie ließ sie aufstelieu" von hāśûś (= ha'śúś), Kaus. von aśś II, § 45.

19. wúdāš = wédāš von wîdā ,wissen, (nueh) wahrnehmen, bemerken' (nlso wie hebr. يَرِينُ und ar. إِنْكُ), II, § 67.

Zn tayt nus tît resp.  $t\hat{i}(d)t$ , fem. zu  $t\hat{a}d$ , einer vgl. III, § 70.

21. jūnit-ī ţirit ,zwei Säeke' — znm Dnnl auf -ī vgl. III, § 71, S. 85 und 86.

hémil-(i)-hem ,fille sie' = himel-hem oben in 7.

- 22, siériš = siérš (aus seyérš) von siyôr.
- 24. tqanāy und teḥarēj, beides 2. P. Sg. gen. fem. des Subjunktivs von qônā resp. harôj. Man beachte dio Bezeichnung des Femininums in tqanāy (wohl aus taqnî mit Diphthongisierung Ms. tqanāi), nber Imperativ gen. eomm.: qanā, vgl. II, § 66, Mitte.
- 25. d-ūtelûm von ūtelûm = wetlôm, Perf. des Refl. von wlm, bei Jahn nur wôlem (= hdr.-ar. wällam) ,znr Reise rüsteu', nuch Rhodokanakis s. v. ولم V. ,bercit sein'.
- 26. naḥāj "Spiel" (das Substantivum bei Jahn mit h, das Verbum hei diesem mit h), uach Jahn: "Tauzgesang der Zuschauenden".
- 27. mekôn ,irgendwo', IV, § 20.
  - nattab ist Reflexivnm der Form ka-t-teb von ntb, ef. nr. نطف ,tröpfeln, träufelu', also wie to drop ,tropfen', nber auch ,herabfallen' (NB. Ath. عمراً: stillavit gleichfalls mit b), nämlich nattab nns na-t-tab, indem das eingeschobene Reflexiv-t sich dem zweiten Radikal (hier t) assimiliert, cf. II, § 34.
  - l-eqtif, daß er hin sei', 3. P. Sg. g. m. des Subjunktivs eines quife d. i. Refl. von qfy, wovon der Steig.-Einw.-Stamm qûft lautet, II, § 103, S. 110 unten, wohl soviel als ,sich wenden, weggehen' (cf. engl. I went = ich ging), vielleicht soviel als jütfi, II, § 105, S. 114 oben nuter a und b, anch WZKM., 1910, S. 81 oben, sowie Socin, Diwan nns Zentralarabien s. v. Lingthiehen, Inf. gifa ,Meiden, Trennung' und s. v. Lingthiehen, fortziehen (IV. den Rücken kehren, nbgehen), ferner Landberg, Hndr. s. v. Žić s'en aller, partir.
  - yeḥalûf kann nur Indikativ des Kansativums von hlf sein (ohne das Kausativ-ha, s. II, § 30), also = yehlôf für ye (ha)hlôf, s. Jahn, W., s. v. halûf.
- 28. fsåhen 1. P. Pl. des Perf. fsåh == nr. فسخ ,aufheben, abschaffen'.

- 29. jiônī = jiwônī (jewônī, juwônī), ef. zu 6. halôq; hier kontrahiert aus halôweq, s. I, § 75, Anm.
- 31. hayjerten, Pl. von haujîrît 'Sklavin, Dienerin', dem Femininum auf -ît von haujîr 'Sklave, Diener' aus hawjâr, mit vorgeschlagenem ha-, zur Wurzel wjr = ar. أ, daher identiseln mit šh. gor = (w) gor (ans wgôr = wgâr) Sklavo und girît Sklavin (eig. 'Mietsklave'), I, § 12, § 33 (S. 43 oben) und § 67 (Ende) zur Konstrnktion (nieht Singular mit Dnal-ī, sondern Plural und darauf tirît), s. III, S. 86.
  - dêren, Imperativ Pl. fem., oline Spur des w, Warzel dwr, II, § 80 ff.
  - qayîsen, Împerativ Pl. fem. vom Steig. Einwirkungs-Stamm qayîs, II, § 91.
  - In Ia-ajizôn ist la == ar. على, ef. IV, § 3 und WZKM., 1913, S. 49.
  - Ils = عليها, s. IV, § 3, Anm. 3.
  - suwê = ar. سواً .gleich', Landberg, Ḥaḍr. s. v. سواً juste, nach I, § 7.
  - gatiren, Imperativ Pl. fem. von gátiri (gátri) "reden, sprechen", II, § 105, S. 114 — zur Etymologie vgl. Bittner, M., Vorstudien zur Grammatik und zum Wörterbache der Soqofri-Sprache, S. 6, Note, unten.
  - had hier im Sinne eines Femininums, s. III, § 62.
- 32. wîşel, formell iutransitiv = ar. رصل, fehlt bei Jahn im W. kehêb ,kommen', mediae gutturalis.
- 33. hanôb ,groß (magna)', gen. fem. fürs gen. masc. wird śół gebraucht, ef. ar. هُمُنِي alt. NB. Diese Trennung keunt auch das Sh. und das Sq., aur kommen daselbst andere Ausdrücke zur Anwendung, s. WZKM., 1909, S. 346—351.
  - hzaub, Kans. olme ha-, auch huzáub, II, § 30, darauf le = . ar. على, hier = ,um' (,zu' ware he- oder le-hél) etymologisch hangt die Wurzel vielleicht mit ath. (18°4): pervenit zusammen.
- 35. Zu qabqeb, dem Infiaitiv von weqob = ar. حفل, s. I, § 13, Anm. 2, S. 24 und WZKM., 1913, S. 129, darnach identisch mit äth. haha: matrimoninm (uu so mehr, als M. die Wurzel wqb auch sehr oft als wkb gehört hat).

şaferiyyet, Jahn W. ,Topf, Kochtopf, Kessel', Pl. safôrī, ar. مُفْرِقَة vase do enivre, chaudron, s. Dozy s. v. ('omānî: sufriyye pl. safârī) zn ar. مُفْرة Knpfer, Messing, أَصْفَرُ gelb; mh. zûfer. dijer ,Bohnen' = ar. بُجُرُ nach I, § 2—5.

tiy-eh, iß sie (die Bohnen)', d. i. Imp. Sg. (g. f.) von towit, essen' (twy), II, § 99, S. 106 Mitte, Imp. nach Jahn: Sg. m. tê (te), f. tî, ef. E. 60, ef. assyr. ta'âu und tâu, essen', Delitzsch, W. S. 697 a.

36. (i) nkâys mit vorgeschlagenem (i), cf. te (i) nkôt in 29 = te nkôt in 25 = tê nukôt in 13, aus naka'-îs, von nûkā ,kommen' (regiert den Akknsativ der Person, zn der man kommt — cf. uit Pronont. Suffixen), s. II, § 26, S. 34 uuten und S. 35 oben. harûj, hier kaus. = (ha) hrûj, II, § 30, S. 39 unten.

Zu hel de vgl. III, § 58.

héfel-s ,ihr Banch' zu hôfel, s. III, § 81 a. S. 13 und \$, S. 14. aymel (ans îmel) = ar. غبل bedeutet auch ,tun' im Sinne von ,legen', wio z. B. anch neupers. څزن ,tun' und ,legen'.

mśaheset oder meśahezet, Pl. von maśhaż (mażhaż) = ar. مشخص vgl. Dozy s. v. ,sorte do dinar, qu'on frappait à Veniso (seqnin), s. I, § 78.

37. tesîr, Subj. 2. P. Sg. g. f., muß arabisierendo Nebenform für zn erwartendes tesyîr sein, doch vgl. den Imperativ sîr (sî). misê, Abort', wohl doch mit s, nicht mit s, ef. ar.

zém-I, gib mir!, Imperativ von wezôm mit dem Pron. Suff. der 1. P. Sg., das auch beim Verbum meistens - i ist, III, § 21. amómet-ck, dein Turban', (so mit ó besser als mit ô) für zu erwartendes amámet-ck, s. III, § 12.

steyîr, Imperativ Sg. g. fem. von einem steyûr, d. i. Reflexivum von syr, nach II, § 93, im Sinne eines ar. ثَمُشَى, auf die Seite gehen, seine Notdurft verriehten'.

38. them-s, Stat. pron. von them = thaym (thim), vgl. oben zu 12.

39. de-şarût d. i. de und şarût = şarût, 3. P. Sg. g. f. des Perf. sôr, cf. oben zn 13 uud 25.

Zu sîr vgl. zu 37.

wulla ans ar. 812, s. IV, § 40.

zāqāyte = zāqîte (aus za'qîte), Feminin des Mehri-Partizipinms auf -ûne von zaq ,rufen' (z'q = z'q), II, § 60-63.

- 40. stīrūt aus steyerôt von steyôr, cf. zu 37. hamô (hmô) ,fünf', III, § 74.
- 41. šūqifim mit i, weil Kaus.-Reflexivum, II, § 40 (28, S. 34 Mitte). tê ke-şôbeḥ, von mir zum folgeuden gezogen, also tê = ,sobald als', aber 43 = ,bis am Morgen'. safáyt ,drei', Fem. zn šelit, III, § 72.
- 43. dehêb ,Gold', so auch mit d bei M., mit d bei Jahn, I, § 6. NB. Hier kein Relativ als Genetiv-Exponent.
- 44. Iâ búdd = ar. لا بدّ , ef. die Glosso يمكن zu lâ bidd, hei Rhodokanakis, Dofar.
  - mlek ,König', nicht ,Engel', welch letzterer môlek heißt (= ar. ملاك), I, § 21, Anm., Note, auch I, Nachträge zn § 21, S. 118.
  - ād-eh šeh ,er bat noch (noch er hat)' beachte, wie das Mehri die Verbindung von Präposition und Pronominal-Suffix seh gleichsam als Verbum fühlt, was das Pronominal-Suffix an âd-boweist, IV, § 4, S. 9, NB. und IV, § 30, Aum.
- 45. śáur-es ,ihr Rat, ihro Beratung', ar. شور, ef. Landberg, Ḥadr. s. v. ,conseil, couversation', Rhodokanakis, Dofar s. v. šôr: Befehl, Weisung.
- 46. qanûn ,klein', fem. qanétt (aus qanént für qanánt = qanán+t), etymologisch wohl mit ar. قن ,Sklave, Sohn von Sklave und Sklavin und im Hause geboren' zusammenzustellen, wie sq. qéyhen ,klein' (mit sekundärem, anf Zerdehnung von ey znrückzuführendem h = qeyn) mit ar. قنين ,Sklave', also qnn und qyn.
- 47. hejjelôt aus hejlelôt von hejlûl "kochen", Kaus. von jll, II, § 48.
- 48. hát = ar. هات, könnte auch aus dem Mehri erklärt werden, nämlich hát = hát zusammengezogen aus há'at = háy'et, Imp. des Kaus. vou 'ty (ar. أتى im Mehri sonst nicht vorkommend). ġaśś ,Kot, Exkremente', ef. yaśś (ar. فُشَى) betrügen, täuseben, beslecken, beschmutzen.
- 49. ksi-îs aus kesey-îs, III, § 29, S. 36.
- 51. tuwût tî ,sio ließ mich essen', von towû in kausativem Sinne, olmo ha., Ind. yitéyā Subj. yihîtā, cf. II, § 104, Anm. 1, S. 112 unten; tî = tey ,mich' (nicht zu lesen tuwût-ī, cf. III, S. 39).
- 52. hazáybim = hazíbim von hazáub (mit î, weil Kausativum).

qasas-im := qasesem. (mit  $\hat{a}$  wegen des s) von qss, auch qzz, II,  $\S 43-45$ .

herûs ,ihr Kopf' hier mit û, aber herês ,ihr Kopf' mit ê in 41, also Wechsel von û und ê für â.

### Zu B. Der närrische Mann.

1. tirů = tru (tru, trû) ,zwei, III, § 71.

wüsalim = wegalem von wigel (ar. رصل), cf. A. 32.

fáqa(h) ,Halfte', bei M. oft ohne h, was anf die schwache Artiknlation des h weist, ef. sahwâ(h) in E. 92, boi Jahn fakah innmer mit h (aber mit k statt q), ef. III, § 87.

hôrim ,Weg' scheint mir mit Rücksicht anf šh. órim ,Weg' mit ar. ', oder '; großer Stein in der Wüste, um den Weg anzuzeigen' zusammenzuhängen, mit h im Anlaute für ', qatl-Form, denn der Stat.-pron. ist harm-, s. III, § 8.

nolā ,Schatten', formell qutl, Pl. held — Etymologic wohl unsieher, vgl. ar. اهلي fata morgana, schimmernder Dunst bei großer Hitze; Wurzel nach dem Sq. hl' (١٤٤).

2. riwuk = riwek von einem (intransitiven) riwī (aus riwey) = ar. وَى, also wie śinī schen, bîqī bleiben u. dgl., II, § 100.

môyit (môit), nicht = ar. مُنْبَتْ, sondern = ar. مُنْبِثْ, I, § 93 und § 98.

háywul ,verrückt' aus hiicl, I, § 5, Aum., S. 17, ctymologisch zu hwl, cf. ar. z. B. anch جيلة List.

4. mhejezīz, Participium pass. des Kausativums von jzz, ar. جَزِّ scheren, mühen', davon mh. jizzûz "Schnitter' bei M., s. I, § 86.

wullê = ar. \$\sqrt{9}\_2\$, wie A. 39, dafür kommt auch wellû vor, ef. lerûs neben herês ,ihr Kopf', zu A. 41 und 52. Möglicherweise verwechseln die Mehri-Lente einfach wullû = \$\sqrt{9}\_2\$ mit welû (wulû = \$\sqrt{9}\_2\$).

mhàtime, Part. von hātûm, Kans. von 'tm (= 'tm), II, § 57.
 NB. hātûm wird im Mehri aber anch als Radix htm gefühlt, daher bei Hein als Part. nuch hatimône vorkommt (also wie vom Grundstamme htm).

be-bêt hanôb ,im großen Hause', also bêt ,Haus' gen. fem., cf. zu A. 33.

6. morţ-ây-nī ,er hat mich (letztwillig) beauftragt' = morţ-î-nī vou merôt (so Jahu mit t, bei M. auch mit d, im Sq. mit t als mérât, wo t für t im Mehri spricht). Die √mrt stammt vielleicht sekundär aus ar. إن بدرات ,Erbschaft' her, ähulich wie bei Rhodokanakis, Dofâr s. v. m'aš: ,aufessen, verspeiseu' mit عديدة zusammeugestellt wird. NB. In mort-dy-nī ist dy (= î) Bindevokal, -nī Prou.-Suff. der 1. P. Sg.

awerst, sem. von awêr, bliud', aber ar. 'jei ,eiuäugig', I, § 104. di-štimôt, eiu ganzer Relativsatz zur Umschreibung eines Adjektivs, d. i. di- und stimôt 3. P. Sg. g. sem. von einem Reslexivum der Wurzel sm' (resp. sm') = hm' (resp. hm') in hîmā, liören' = ar. sp. (mit h statt s), wohl von einem stômā (wie im Šh. štó'an mit Umstellung von m und ' und s = ml. h = ar. s), also štimôt = štem'ôt — so mit s, nicht h, wie iu ml. mišmā, Ohrmuschel', ef. II, § 67. Bei Jahu sub hm' nur temā = htemā, wo h abgesallen ist.

aqelet, fem. vou ôqel = ar. فَاقِلُ, I, § 93.

sanuwît, so mit s bei M., aber mit z bei Jahn, fem. von zanêu ,taub' (= zanêw), I, § 104 uud 105, ef. ar. 5; (znw) auch = ,beengt sein', also mit Rücksicht auf die Ohreu im Mehri = ,taub'?

7. huwîd, Imperativ von einem Steig.-Einw.-Stamme huwîd = hewîd, naclı II, § 84, cf. ar. مُونَ aurufeu' und فَوْدُ ,einen leisen Ton von sich geben', vgl. dazu bei Dozy s. v. مُون dio Bemerkung: chez le vulgaire pour مُون crier.

8. fotáyt, so mit t bei M., fem. von fatû, nackt, I, § 104 uud 105. ferrőt von ferr, fliegen, springen, nicht, fliehen (ar. أَرِّ ), was im Mh. fill ist, II, § 44, s. auch Nachträge, S. 149: ferr = ath. Acc:

delfôt von delôf ,hupfeu', cf. ar. دُلُف ,raselı eiuherselirciten', also ,laufeu' (wie seliwed. löpa nielit ,laufen', sonderu ,springen' bedeutet) uud ar. دُلُتُ ,mit kurzeu Schritteu geheu', bei Rhodokanakis, Dofâr: dlef springen.

herf-s, soviel als herê-s, s. A 41.

10. záymek ,ich hatte Durst' von záyme = táyme = ar. طُبِیُ uicht = ar. طُبِیُ , II, § 70.
Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 128. Bd., 3. Abb.

- 13. mtähfe, Part. von wäthaf, II, § 77, eig. in der Nachmittagszeit gehen', resp., da "hibü wätahfek?" im Sinne unseres "Guten Abend!" gebrancht wird, wohl "des Abeuds, gegen Abend (heim)gehen."
- 18. mānē = ar. مُغَنَى.
- 19. gafinôt von gôfen, cf. ar. ففر, II, § 24.
- 20. halbôd, Pl. von labd "Sandale", uach I, § 70, hängt wohl mit ar. لبد "Filz" znsammen, vgl. bei Dozy s. v. لبد anch "chaussure de feutre".
  - fom-ke, deine Füße', I, § 3 nnd 60 man erwartet fám-ke, cf. III, § 18, besonders Anm. 1 und zu ke (nicht k) III, § 7, S. 12.
- 21. miswâk = بسواك in arabischer Anssprache. هُمُ-له ,dein Mund' — das Wörtchen هُمُ gehört etymologisch (so auch Jahn) wohl zu ar. غُولًا ,leerer Ranm, Intervall', im Sh. ho, im Sq. he.
- 22. hayy = ar. حَى. habûn, Pl. von habrê ,Sohn', I, § 89, bedentet ,Söhne', aber auch ,Kinder'.
- 25. marâţ, hier Substantiv, qatal-Form von mri, s. hier B 6. ōrît = awrît = awerît, s. hier B 6.
  - mištumot (mištemot), soviel als oben di-štimot, hier dentlich Feminin eines als mehr als dreibuchstabig gefühlten Adjektivs, nicht Partizips, wenigstens keines Mehri-Partizips (denn dieses wäre mištemayte und hätte Futurbedentung, s. II, § 33), etwa eines aus dem arabischen mehrisierten, d. i. mit š statt mit s gesprochenen mištémā oder einer ähnlichen Mischform zn der Endung oft vgl. I, § 100.
- 26. mtel (mtil), hier entschieden flüchtig statt metel (metîl) = ar. مُثْلُ, also qatal-Form, nach I, § 6.

  ftinêt = ar. مُثْنَةً.
- 27. hobezît wörtl. ,ein (Laib) Brot', nom. nnit. von hûbez (ar. خَانُون) auf ît, cf. I, § 24, wo allerdings auch habezôt hobezît aus Jahn verzeichnet werden sollte doch vgl. die Beispiele dort I, § 24, auch S. 33 (hûbez gilt dem Mehri aber auch als Plnral).

kámilet, fem. von kômel = ar. کامِلُ

mėle, wohl flüchtig für mėle (mile) = ar. , Völle, Fulle', qitl-Form nach I, § 3-5.

merêq = ar. تری ,Tanke', nach I, § 6.

28. háusil = háusel, Imperativ des Kausativums von wîsel (ar. رصل). misjîd = ar. مُسْبَدُ

t'ômer = te'ômer ,sie sagt'.

kibekûb = kobkôb (bei Jahn), Pl. von kabkib (= kabkêb) ,Stern', ar. رکوکب, I, § 82 (§ 13).

Beachte gaurim, Meer' mit g (und dann auch wieder raurim mit r, vielleicht besser so; cf. sh. remrem, Meer', also mh. raurim etwa = ramrem über raurem, cf. I, § 12).

. ثنام .tumôm — ar

29. Zu hittit ,sechs' s. III, § 75.

náqzat — núqṣat (aber 31 néqṣat mit s), fem. von nûqes — ar. ناقِصُ

gôser = ar. قاصر .

30. de-mêle, hier wohl = de-mîle (de-mîle) ,welcher voll war', nicht de-mêle = ,der Völle' (Gen.), cf. mîle II, § 70. qaţe'ôt von qôţā = ar. قطع.

32. śélliš = śellš von śell (śill).

tûwiš von towa.

håbez, hier wohl nicht kollektivisch zu nehmen, sondern men håbez partitiv, wie franz. dn pain.

jûreš von jôrā (ar. جرع), cf. Landberg, Iladr. s. v. کرع boire, s'abreuver.

Zu yeḥáuwil vgl. II, § 83, Anm., Note 1.

33. Zu héffek-ay und heffek-áys vgl. II, § 85, Anm. 1. — Die dort angedeutete Kontamination von fkk and fwk lußt sich namentlich in den Texten von Hein genan verfolgen — hier von dem massiven fkk, also für héfkek-ay und hefkek-áys, II, § 48 — zur Bedentung vgl. im (Modern-)Arabischen حقبا من اطاعة اهلها soviel als احقبا من اطاعة اهلها.

#### Zn C. Geschichte dreier Brüder.

- 1. qalliyên ,Knaben', s. I, § 44, auch Nachträge S. 122, wobei ich noch bezüglich des y vermnten müchte, daß es durch Monillierung des ll entstanden sein dürfte; Bedentung eigentlich ,die Kleinen', formell qatl-ân (mit Imâle) im Sinne einer Mehrzahl (ähnlich wie ajzôn, alte Weiber = ajz-ân), ef. šh. qellân ,klein, jung' (aber Singular!).
  - sîtim = sîtem ,er kanfte', intransitiv, wie kîteb, sekundar ans einem Reflexivum von s'm resp. s'm, wie das Šhauri und Soqotri beweisen, vgl. A 1 (Kommentar, Ende).

habslyyet = ar. خنشیته.

- sorriyyet = ar. سُرِقِدٌ (mit سُرِقِة), s. Dozy s. v.: ,coneubine'.
- 2. sôh = ,alt, groß' cf. ar. شيخ; nur gen. mase., das Feminin dazu ist hanôb, s. A 33.
- tehágerib = tehágreb, d. i. Subj. des Kausativnms von garôb = ar. عرف in passiver Anwendnng, ef. II, § 32.
  - yidayā, Subj. von dbyd = فناع i, mediae y und tertiae ', im Mehri als letzteres behandelt.
- in der III. Form: خارخ ,er hat mit ihm gewettet' und in der V. und VI. Form gleichfalls ,parier', s. Dozy s. v. yehâris = yehâres, Snbj. von hārûs.
- ke-magarāb ,bei (mit) Sonnennntergang', ar. مغرب, im Mehri cher maqtāl-Form, s. I, § 21.

atésiyim, 3. P. Pl. g. m. von atôsi (ar. تعشى).

- hálay (so bei M. nebeu haláy) ist wohl dasselbe wie hallí bei Jahn: "vorwärts!" (so bei Jahn mit zwei l).
- nešuqf, zusammengezogen nus nešuqef (für nešewqef), Subj. des Kans.-Reflexivums von wqf, uämlich šūqôf, sehlafen'.
- men táyr-eh wörtl. ,von hinter ihm, hinter seinem Rücken', also tayr deutlich aus tahr = ar. مُثَرُّة, hier in nrsprünglicher Bedeutung, vgl. ähnlich im Neupersischen پُشت ,Rücken' als Präposition anch ,hinter' also ,hinterrücks'.
- 13. jirê, Imperativ von jirû (ar. جرى).

- gau-ke aus gaw (i-)ke, ef. I, § 89, auch Nachträge, S. 131 oben und III, § 18, Anm. 1.
- hêr, darauf in 14 hayr, bloß in Anlehnung an ar. نا mit ê (d), eig. (a) har - so nach Jahn har men ,besser als . . . , ef. I, § 103.
- 14. d-ibêk = d-ibêyk ,iudem er weiute', Imperf. Ind. von bekû. bijid-înī (im Arabischen durch táradanī wiedergegeben) von -dewissens, تُنْكِيتُ ,ausschelten, auszanken, بُكَّتُ ,Gewissens bisse', V. تبكّت ,être réduit en silence' (Dozy s. v.). 15. sembûq, ar. سُنْبُوق ,kleines Boot, Kalın'.
- 16. hayq Bucht', bei Jahn mit k und ohne Etymologie als hayk "Meeresküste, Strand", Pl. hayêk (resp. richtig hayêq) ist mit ath. 山色中: ,litus, ora, regio maritima' identisch, cf. hebr. sinus (in ursprttuglicher Bedeutnng).
  - 1-ehéfrā, Subj. von fira (Kausativum oliuc ha-), II, § 68.
- 18. qaluin ,Angelhaken', ein Plural auf in (Singular etwa qalaw oder qalêu d. i. qatail- oder qatal-Form, I, § 45) von einer Wnrzel qlw, die wohl mit ar. قُلَاب in قُلْب, Haken, Enterhaken' identisch ist (Dozy s. v. کلّاب, erochet, agrafe' mit الماد k). qunétten, Pl. fem. von ganûn ,klein', nlso aus ganénten (für gananten = ganan + ten).
  - hârah, Imperativ von harhau (= harha), dem Kausativum von rhy, ar. رُخُو und رُجُن, ath. አር الله ,patefecit, aperuit, reseravit', also = hârah aus hâyrah, cf. II, § 104.
- 21. debîrôt von Steig.-Eiuw.-Stamme dober, cf. ar. ذير hayd = heyd ,Hand'.
- 22. Beachte li- (in  $li-\dot{g}ayl\hat{u}f$ ) = ar. على. habirIt-s = h-habirit-s.
- 23. šídih, Kaus.-Refl. von dhy (Imperativ = šéydeh). hazôin, Pl. von hozônet = ar. خزانة, auch , Magazin, Scheune'.
- 24. môl [d]-dehêb ū-fuddat, eventuell dehêb ū-fuddat bloß als Apposition zn môl, besser als Genetiv zu diesem und dann zu lesen: môl d-dehêb ū-fuddat = ,Besitz an Gold uud Silber' — hier dehêb mit d, cf. oben A 43 und fuddat = ar abo.
  - qadauret, Pl. von qaydar ,Tiger', so mit q und d bei Jahn.

28. terdi-h, Snbj. von rda "werfen" mit Pron.-Suff. -h, cf. ar. ردى, mit Steinen bewerfen", vgl. auch ar براً, Überwurf".

hiqebe, wohl = hiqebe(n), vgl. bei Jahn, W., s. v. wqb (wuqûb hineingehen): men hiqeb, von innen' — entschieden sekundüre Wnrzelbildung von hqb aus dem Kausativum hūqûb (aus hewqûb) und hûqeb wohl der Infinitiv zu diesem hqb. An eine solche Wnrzel hqb denkt das Mehri auch, wenn es im Imperativ des Kausativums von wqb, der doch regelrecht hâuqab (hûqeb) lautet und geu. c. ist, noch extra eine Form hûqeb fürs genus femininum bildet, uls ob hûqeb maskuliner Imperâtiv Singularis vom Steig.-Einw.-Stamme einer Radix hqb wäre!

sokk, Landberg, الطّه: ستّه, fermer', auch zokk. hålen == ar. افى الحال im Sinne von في الحال.

- 29. marakib, wenn mit a, arabische Form == مُزَاكِبُ.
- 31. fśe ,Mittagessen', während ,Frühstück' bast ist. Beachte rupie mit p.
- 32. [t-]temûm (= te temûm), wo temûm Kausativum ohno ha- ist, s. II, § 49.

meqāhwī, nach Jahn so anch im hdr.- und 'omānī-Arabiselien ,Kaffeesieder'.

dillît = dellêt (bei Jahn) "Kaffeemaschine", Pl. delêl, also nach I, § 55, vgl. auch Socin, Diwan aus Centralarabien: خَلَة "Kaffeekännehen" und Landberg, Ḥdr. s. v. خَلَة cafetière, pl. خِلُل et خِلُل, sowie Dozy s. v. عَنْ وَعَلَى enfetièro en enivre étamé. qahwêt = ar. فَتُوْفَةً

33. Zu śafáyt "drei" s. III, § 72.

garibim-eh lå ,sie erkannten ihn nieht' — für garébem-eh (mit i statt e wohl wegen des r, neben dem wir bei Hein und dann auch im Shauri oft i für zu erwartendes a oder e finden).

34. raḥaṣāt = ar. مُحْصَةً.

35. as al-kem, ctwa arabisierend für asal-kem, ar. سأل, vgl. aueli siyôl II, § 90.

w-allåh = ar. والله, felån = ar. فلان.

- hâl = ar. حال in arabischer Form, sonst hôl oder haul = ar. حال, cf. I, § 6, Anm.
- 36. qamarét-en, d. i. Stat.-pron. von qamarôt, 3. P. Sg. g. f. wohl von einem \*qômar her (Steig.-Einw. Stamm), wie ar. ثَامَرُ (anch Grundstaum قَامَرُ), einen im Würfelspiel besiegen', إنْهُ Hazard-spiel, Würfelspiel'; Landberg, Ḥaḍr. s. v. ثَامَرُ: lutter avec qqn et le jeter par terre (assyr. kamâru jeter par terre, abattre).
- 38. yaḥaul = yeḥauwil B 32.
- 40. sandûq = ar. مُنْدُوق.
- 42. nemfâġ = nenfâġ, Subj. von nfġ.
- 43. halfu ,Nacht', cf. oben A15.
- 46. qadrit = ar. قَدْرَة.
- 47. hejjûji ,Pilgrim', eig. aus hajjûji im Sinne eines hajjûj, ähnlich wohl auch hattôbî neben hattôb ,Brennholzsammler', ef. äth. gabbārī gegentiber ar. qattâl, daher vielleicht auch der Plural hammaliyîn zu hammôl ,Lastträger' von einem hammôlī (aus hammâlī) her, wenn wir nicht beim Plural hammaliyîn an eine Moullierung des l denkeu wollen.
- 48. záut-eh (mit z) = sáut-eh (mit s), ar. غُرُت. šhabbūt von einem šhabūb (šahbūb), d. i. Kans.-Refl. von hbb, ar.

  نادت), wohl soviel als "sehön tun", im Šh. hbb = "küssen".
- 51. mebėser-iš setzt ein bôser = ar. بَشَّرُ voraus.
- 56. qossat-hem, von qossat = ar. قصّة. wôli = ar. والى).
- 58. biget, Pl. wie ar. كَاغَ يَعَا كِنَا von einem bôġi ans (Pl. biġet aus baġayát), ef. I, § 65 (Ende), zur Bedeutung vgl. Dozy s. v. بغي calomnier.
- 59. fatth = fa-t-t(a)h, d. i. Reflexivum der Form ka-t-teb von fth, nämlich von fatch = ar. 55, ef. II, § 34.

### Zu D. Treue wird belohnt.

- hāráun, s. I, § 70.
   rikôb = ar. رُكَاب ,Lastkamele'.
- 2. jebel ,Berg' (Singular) = ar. جُبُل, I, 6, der Plural ist jebelin.
- 3. salom = ar. سَلَام die Phrase bedeutet wörtl. ,er legte, stellte auf ihn deu Grnß'; vgl. nuser ,einen Gruß bestellen'.

- 4. hatibîrim, wohl von einem hatbûr (htabûr), Reslexivum nach II, § 37 zu habûr = ar. خنز.
- maqáfie, Part. vou qôfi.
   Zu rîbā vor yaum vgl. III, § 81.
- tšimenûn-eh, Ind. des Kans.-Reflexivums von mnn Sinn dieses šemnûn etwa "wünsellen, daß einer einem wohlwolle".
- šenoh-áy aus šenwah-áy (šenawh-áy) von šinéwah, II, § 87. hozk von hazů.
- 9. mauz, so mit z, wohl = maus, ar. مُوس, Rasiermesser, Federmesser' neben مُوسَى, Rasiermesser'.
  - hasalêt wird wohl = ar. خَصَّلَة ,verworrenes Haar, Haarbüsehel' sein (was er von ihm will, sagt er ihm doeh nicht gleich) oder = ar. خَصَّلَة ,une ehose', s. Dozy s. v. doeh weist das in der Soqotri-Übersetznug hier stehende hógeleh mit o auf das erstere.
- mahfef ,weiße Schurze, Tuch von vier Ellen Länge' (so Jahu).
   štt (so auch Jahn mit š) ,Penis', Pl. štûten (für šitûten), vulgar. šêt.
  - ajérz-e-he, Stat.-pron. des Pl. ajôrez ,Hoden' (Sg. ajrêz, eig. 'ajrêz).
- 11. šāfû, Kaus.-Reflexivnm von 'fy.
- 13. ma'rld, Part. pass. von 'arôd, ef. ar. عرض im Sinne von ,einem etwas anbieten'.
- 17. såd = غَدْ ...
- 18. midīd = medêd, Imperativ von mudd ,bezahlen', ef. ar. منة ,die Hand) ausstrecken'.
- 20. ha-barr ,linaus', zu ar. (vulg.) بَرَّا ,draußen', syr. بَدِّن ,draußen', syr. بَدِّن ,draußen', syr. بَدِّن ,draußen', syr. بَدِّن ,draußen', syr. بَدُّن ,draußen', syr. بُدُّن ,draußen', syr. بُدُّن
- 21. tôrib, ar. طرّب, Laudberg, Hadr. s. v.: erier pour annoncer qqeh., proclamer.
  - ġayûj, Pl. von ġayj, ist qitâl-Form (eig. ġaiyûj mit ai statt i nnd û statt ô vor dem j, also = ġiyôj, ġiyûj — aus dem tonlosen ai wurde a).

- kemkêm, Pl. kemôkim, nach Jahn "unteres Gesichtstuch der Frauen", vgl. ar. خُهُ bedecken, zudecken; خُهُ Blütenhülle der Palme, Blütenscheide, Hülle; خُهُ Ärmel; تَكُمْتُكُمُ sich in die Kleider stecken, Rhodokanakis, Dofar s. v. tkámkam "sich verhüllen".
- 22. 1-iltebûbim, Subjunktiv von ltebûb, dem Reflexivum von lbb = ar. اِلْتَقْ also اِلْتَقْ.

l-ikśêf zu keśûf = ar. کُشُکْ.

- 23. gayd = ar. قَيْدُ.
- 24. sebîl = ar. سُبِيلُ.
- 25. sa'l-k = as'al-k, wohl Arabismus, ar. سأل, cf. C 35.
  - têlī-s von têlī (mit Imale nebea tôlī) = ar. تالی ) ia z. B. تالی بالثانی, vgl. auch Socia, Diwan ans Centralarabien s. v. تالی ,folgender, aächster, zweiter; später', aber auch ,letzter' (im Gegensatz zu أول ).
- 27. tebêd = tebéyd, Ind. von bedû.
- 28. ġamêd, Imp. von ġamôd = ar. غَمْضُ.
- 29. hláuq-i-kem ,eure Kleider, wo hlauq- kontrahierter Stat.-pron. des Plurales von halêq ist, uamlieh aus haláweq-, haláwq-, hlawq- (Stat. abs. halôweq).
- 30. ksiyûm-eh, sie fanden ihn' vielleicht ursprünglich doch ksium-eh.
- 31. fétšen, 1. P. Pl. des Pers. fôtes = ar. مُتَّشَّل hákam = ar. حُكُمُ nach I, § 4.
- 32. henhû, Kausativum von nhy = ar. نُسِىُ. faṭan-éh von fiṭan, ar. فَطِنْ.
  - šinėt "Schlaf" mit š, bebr. بين aber ar. سَنْهُ Schlammer (die Wurzel sonst im Mehri nicht nachzuweisen, hebr. إين ar. وُسِنَ. عد. فَسِنْهُ عَلَى عدد فَعَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال
- 33. nhêk = nheyk von nhû = henhû daß nicht der Grundstamm vorliegt, beweist die Bildung nhêk = nheyk, nicht nuhk oder nôhek; cf. E 70.
  - talatit, arabisierende Nebenform von safáyt, cf. C 33.
- 34. hūdī = hôdī ,teilen', cf. ar. هُدِّي ein Geschenk anbieten.
- 35. škî ,Schwert', wohl zu ar. Wurzeln, wie شق mit der Lanze durchbobren, aufspießeu; شكا durchdringen, wachsen (Zahn);

stechen, verwunden; شُوكُ Dornen, spitzige Waffen. NB. im Šh. što mit t.

hediyyet = ar. هَدِيَّة.

- 37. sówya = sówya = dôya, hier wohl = ar. مُنْتُغ, also Steig.(Einw.-)Stamm, ef. oben C 3.
  - rekéb-he (d. i. Status pronominalis von rikôb) mit é, nber andrerseits hāráun-he mit Beibehaltung des aus ô diphthongisierten du, hier also nicht wie bei Hein das bessero harén-(i-)he, ef. III, § 16 und § 17.

ardi wohl einfach = Nisbe von ar. أَرْضَى , also = أَرْضَى, irdisch'. NB. M. frei: "Er besaß keinen Heller'.

- 39. jumāt = ar. جُنَعَة, hior ,Freitag'. yesalien, Ind. von solt = ar. مُلَّى, cf. E 28.
- 42. menzîl = ar. مُنْزِلُ. henâf-h = h-henâf-h. tuû = towî (aus twû), esseu'.
- 43. yekêb = yekéyb von einem kebû, das "meinen, dafürhalten"
  bedeutet, im Soqotri šébe mit š für k, wie in sq. beše = šh.
  beké = ml. bekû, ar. بكن weinen; vgl. mh. šebedît = نبذ Leber, aber anch innerhalb des Arabisehen z. B. بيش Haushahn nnd بيش Haln.
- . 44. sådeq = ar. صِدْق.
  - 45. tikiliţ = tekêleţ·(e)h, denn kelûţ ,erzählen' hat im Ind. yikôleţ, Subj. yikelêţ (oder sollen wir tikiliţ lesen = tekléţ-h, nlso Subj.?).
  - Benchte fekk-áyh (Kausativum olme ha-Präfix).
     hawwulî = ar. أَوْلَى .

## Zn E. Geschichte zweier Brüder.

1. arbiyyet = ar. غُزْبِيَّة.

šijima-isen, d. i. šijėmā, das Kans.-Refl. des Einw.-Stammes von jm' (resp. jm'), mit Imale, cf. ar. جامع.

haben (Frau)' zusammenznhängen, wohl auch mit äth. X3ñ: resp. 03ñ: concepit, in utero habuit (ass. zinnistu Frau).

- 2. tînī, Imperativ Sg. g. f. vom Steig.-Stamme tônī = ثَنَى, daneben anch hier E 68 etên vom Grundstamme tenû, ef. Rhodokanakis, Dofar: tenê ثنى I zum zweiten Male tun, dann Socin, Diwan aus Centralarabien ثنى Inf. tinû zum zweiten Male pflügen; hebr. بالمانية doppelt, zum zweiten Male tun, wiederholen.
  - in šā (a) الن شآء الله, hei Jahn auch mehrisiert als in soleh notiert.
- 3. atelîmim, 3. P. Pl. g. m.: von atelûm ,lernen', Reflexivum von 'lm (resp. 'lm), ar. ثُعُلَّمُ. htômem von htôm (hatôm), ar. شُخُهُ.

tetôlib von talôb, ef. A 5.

- 4. tfîreh, 2. P. Sg. g. fem. des Ind. (daher mit î) von dem intransitiven fîreh = ar. ¿, das im Imperfekt wie ein transitives Zeitwort einen Ind. yefôreh und einen Subj. yifrâh hat, II, § 16, S. 21 sub b.
  - le-hêt, wörtl. ,die deinigen, die deiner', s. III, § 44 nnd WZKM. 1913, S. 49.
- šuqf, kontr. Imp. Sg. g. e. = šûqef von šūqôf ,schlafen'.
   bśét-eh von beśôt ,ritzen', hdr.-ar. fašát.
- 7. gáyrek-ek und gatiérk zn gyr, d. i. gayôr (oder Steig.-Einw.-Stamm gayîr) und gatiêr (gatyôr), wold soviel als ,verletzen, wehe tun', ef. Dozy s. v. décontennuer, attrister, affliger.
- 8. uku hêt? heißt auch: "Wie geht es dir?"
- 9. ays ,Messer', ef. ucn-ar. (syr.-ar.) مُؤَيْسيَّة ,Federmesser'. tuizm-e-hem, d. i. Stat.-pron. von tewîzem 2. P. Sg. g. fem. des Ind. (daher i) von wezôm.
  - básit (bûsit, bast) ,Frühstück (erste Mahlzeit am Morgen)'.

    Jahn vergleicht ar. بُسُط ,Heiterkeit, Ergötzlichkeit', doch steckt vielleicht noch die ursprüngliche Bedeutung von ar. بُسُط darin, ef. Dozy s. v. بُسُط étendre, étendre par dessus, couvrir, also wie eouvert (im Sinne von Mahlzeit) zn eouvrir.
- 10. émelek = ámelek von áymel (ar. عُبِلُ) im Sinne von ,tun' = ,legen'.
- 11.  $h\hat{e}$  ( $h\hat{a}$ ) = ,was?', III, § 60.

13. maramé ,Deckel', pl. merdumt wohl zu ar. رمى, werfen', also ,was (womit) darauf geworfen, gedeckt wird', formell wie ar. مَرْام), Geschoβ', pl. مَرْام).

qedôb ef. ar. قضب ,abschneiden, Bäume beschneiden', hebr. جيت ,abschneiden', vgl. auch ar. قصب ,z. B. قصاب ,Metzger', syr. مُرُّنُ; vgl. auch Landberg s. v. قطب couper transversalement. tui-nī = twî-nī, zusammengezogen aus tewey-î-nī von towû, cf. III, § 29.

hadef ,Schoß', Pl. hadafin, cf. IV, S. 49 (Nachträge zum dritten Teile, zu § 8).

- 15. liqof, sonst intransitiv liqef.
- 17. samm = ar. مُنَّمَ. môlim = môlem aus m'állem = ar. مُعَلِّمُ, I, § 21, Anm. 2.
- 18. başar = ar. بُصُرُ, auch 'Einsicht, Erkenntnis' und hier wohl soviel als 'List, Ausweg', also soviel als mh. bsôret, bei Rhodokanakis, Dofar: bsûra; vgl. auch Landberg, Ḥaḍr. s. v. سوّى بصر بصر , monter une ruse, trouver un expédient عين البصر und سوّى بصيرة what can I do?, Stace, s. v. do; Dozy s. v. بصيرة بولية.
- 20. tehferîq-en, 2. P. Sg. g. fem. des Ind. (daher î) von hafrûq, Kausativum von frq (ar. فرق), mit dem Pron.-Suff. der 1. P. Pl., dem zur Verstärkung noch das Pron. sep. der 1. P. Pl. (nhâ) nachgestellt wird.
- 22. tbêk ,sie weint = tbeyk, gewöhnlicher Ind. von bekû, daranf tbêkī = tbiki, d. i. 2. P. Sg. gen. fem. (dnher î) des starken Ind. yibôkī (neben yebéyk) von bekû, ar. نِكْن.
- 25. mehôwit, Pl. zu einem nomen instrumenti von hut (hyt), das mehāut (mehôt = mahāt) lauten dürfte, ef. ar. Nadel', Instrument zum Nähen (ar. li i). Vgl. bei Rhodokanakis, Dofar den Ausdruck mhūt, Nadel', wo mhūt (als wie ich denke Lehnwort nus dem Šhauri) auch = mhāyt (allenfalls anch mhāt gesprochen) sein köunte zum Wechsel von a und ay, d. i. šh. a (u) = mh. (ar.) ay, ef. Bittner M., Charakteristik der Šhauri-Sprache, p. 11. NB. Im Mehri heißt nähen' sonst hato (= hatū) also hty statt hyt; in mehôwit könnte w auch für ' stehen = mahā'it.

26. amêl hier = amîl, Imperativ Sg. g. fem. vom intransitiven áymel (ar. غبدل), cf. 31.

dirijêt (dirjêt) hier = "Stufe", ar. ذركة.

ţarâḥ, Imperativ Sg. g. e. vom transitiven ṭarâḥ.

- hôter ,unten' und ,Tal', pl. hatardyn = hatrin, wie Pripos. nháli ,unter' und hebr.  $5\pi$ , IV, § 10; zu htr vgl. ar.  $\sqrt{hdr}$  jàs ganz hinabsteigen (hänfiger VII. Form  $2\pi i$ ).
- tāmîl, Ind. (oder Snbj.) der 2. P. Sg. g. fem. von áymel, Imperf. Ind.-Subj. yāmôl.
- darûret ,Strengift', wohl doch zn ar. زَنُ (in der II. Form) ,sanpoudrer de la viando ou des poissons avec des épices', davon زُرُورُ ,poudre, médicament ou poison sous la forme do poudre; poudre de senteur', s. Dozy s. v.
- 27. tbêkī, du (fein.) weinst' = tbîkī, d. i. 2. P. Sg. gen. fem. zu yibôkī, er weint', dem starken Ind. des Imperf. von bkû, aber nicht etwa von dem gewöhnlicheren yibéyk, er weint' her, also nicht etwa = tbêk-ī (für tbéyk-ī), denn von yibéyk lantet die 2. P. Sg. gen. fem. = der 3. P. Sg. gen. fem. tbeyk (tbêk) (ohne -1!).

mhedirîr, Part. pass. des Kaus. von dem eben erwähnten der.

- 28. laháut ,untere' und alût ,obere', Feminina von maskulinen Adjektiven der Form qatûl, nach I, § 108, S. 86 unten und S. 87 oben (so vielleicht besser als qattûl § 109), aus lahûwt und alûw-t, woraus dann lahûwt und alûwt wurden ersteres ist mir etymologisch noch nicht ganz klar, letzteres natürlich zu ar. Vie.
- 30. mitone = metone, Part. auf -one von mot, ar. ات.
- 31. riqaqeten = riqaqten, also regelmußige feminine Plnralform zn raqûq (ar. رقيق) f. raqûqat Pl. m. riqûq (aus riqûq = ar. إِنَّاقُ , f. riqaqten, I, § 96.

håbez (ar. خُبُّرُ) als Plur. gen. fem. konstruiert!

nidáf-š, von nidáf (auch hdr.-ar.) ,Teppich, Matte', ctymologisch natürlich zu äth. 586.1 stravit, substravit, cf. II, § 29.

32. jenéb-i-ye ,meine Sciten', d. i. jináb (jinéb, formell janáb), Pl. von jimbêt ,Seite' (= ar. جَنْبَة); zum Pron.-Suff. vgl. III, § 13 ff.

- 33. hen bâl-i 'hôm ,weun Gott will (= yehôm).
- 35. jembíyyet (auch kontrahiert jambît) "Seitenmesser", Pl. janôbī, ef. Landberg, Ḥaḍr. جَنْبِية, pl. جنابى poignard (vgl. Abbildang dortselbst zwischen S. 362 und S. 363).

hôsil soviel als ein ar. كامِل (also Partizip).

- 36. atôlib, hier talôb nieht als ,betteln', ef. E 3. salât = ar. خلاة in arabischer Aussprache.
- 37. tibkî ist Subj. (2. P. Sg. gen. fem. auch mit -î = -ê) von bekîl ar. بكى,
- 39. 1-awôda, Snbj. von ướdā, das entweder = ar. צُرِّةُ ,verabschieden, Abschied nehmen' oder (nach Jahn, W.) anch = ar. ướdda ,führen' ist.
- 40. šūqôt fasse ieh als 3. P. Sg. g. fem. von einem šūqā ,sieh fallen lassen, sieh legen', also Kaus. Refl. von wîqā (nr. وقع), ef. Kansativum hūqā ,legen'.

siddit = seddet ,großes Tor, Pforte', Pl. seded (ar. سُدّة).

rekkôb-es ,ihr Reiter', ar. رَكَابُ

zūrā ,anbanen' = zôrā = ar. źjj.

rayḥân = ar. زَحُنَانَ ,Basilienkrant, Myrthe', s. anch Dozy s. v. NB. Vielleicht ist śejerît [d-]rayḥân zu lesen, also Gen. Verbindung.

tbê-h = tbayh aus tba-îh (teba'-îh), von tôbā = ar. تُبُغ

- 41. (u)  $rd\hat{e}d! = rd\hat{e}d!$  mit vorgeschlagenem (u).
- 42. ħôm, wie fast immer = (a) hôm, ef. A 2. himône, Part. anf ·ône von hîmā (ar. ἐψω).
- 43. teghôr, gewiß soviel als tezhôr, du erscheinst, gehst hinaus, kominst heraus', ef. Jahn dahâr mit d "sichtbar werden, erscheinen" (vgl. av. طبر الطبرة); dhr (zhr) also synonym von hrj, ef. Dozy s. v. باطن und vgl. z. B. عام im Gegensatze zu باطن und dgl.; bei Rhodokanakis, Dofar, kommt ein على vor "etwas untersuehen, es beschen", welcho Bedeutung aneh an unserer Stelle passen würde, wenn wir li-(sijerît) im Sinne von على, nieht in dem von
  - da, Imperativ Sg. g. c. von widā ,wissen'.

- hadarît (so mit h, nicht mit h bei M. und Jahn) 'grün' (fem.), zu hadôr 'grün' mit h gegen ar. الخُشْرُ mit h, I, § 108, S. 86 (wo man h statt h lesen wolle).
- 44. dinyê = ar. دُنْيَا (hier wohl wie ,Halbwelt').
- 45. zayq = zîq (z'îq), Imperativ Sg. g. f. von zûq ,rnfen'.
- 46. lettâgim (so mit zwei t zu lesen!), d. i. Reflexivum der Form ke-t-tôb von letôj tôtên, für lettiygem (aus lettîgem).
- 47. I-isewîr, Snbj. von sewîr = ar. شَاوَرْ. wutkûl = wetkûl ef. ثُوْكُلُ.
- 48. klif-s-hem aus kelef-s-hem, hier von kôlef = ar. کُلُّهُ, s. Dozy s. v. ,entrenir, fournir h la subsistance, garnir de, pourvoir de tout ce qui est nécessaire pour la commodité.
  - mêkin ,viel' (indeklinabel, auch adverbiell = ,sehr') ef. ar. بنكن ,voller Eier sein (Heuschrecke)'.
  - tût ,sie aß', kontrahiert aus tuwût (tuwôt).
  - siddût = śeddôt von śedûd ,ermüdet sein (werden), II, § 45.
- 52.  $n\hat{u}r = ar$ . نور.
- 53. her wohl nicht = hayr, sondern = ahar, Komparativ, cf. C 13. mesîr = ar. مُسِير.
- عِغْرِيت = 54. afrit
  - malk-is, von einem  $mel \hat{o} k = ar$ .  $\lambda \hat{b}$  , beherrschen, besitzen, sich bemächtigen'.
  - hêsen ,was?' == ar. أَيِّ شُيُّ, aber wic aus dem folgenden had hervorgeht, auch (hier) ,wer?', indem se ar. شم dann anch nieht bloß ,irgend etwas', sondern auch adjektivisch == ,irgend (m. und f.)' ist, ef. III, § 63.
- 55. yeqafien ,er wendet sich', cf. zu A 27.
  - ûzim-s znsammengezogen aus ewézim-s ,er gibt ihr' = yewézim-s, Stat. abs. yewôzim.
- 56. afáteh = afáth ,ieh öffne', neben yeföteh, cf. II, § 15, so auch gleich im folgenden noch zweimal, nämlich tféth ,du öffnest und yeféth, s. 57.
- 57. yefeth, hier = ar. مُثَنَّر = ,erklaren, erlantern, interpretieren'.
- 59. tuwiene-n nhå ,er wird nns fressen', d. i. Stat. pron. des Partizips auf -one von tuwi (essen) mit dem Pron.-Suff. der

1. P. Pl., dem zur Verstärkung das Pron.-sep.  $nh\hat{a}$  nachgestellt wird.

meḥzên = ar. مُخْزِنُ.

zay = tay Geruch, II, § 70, Note.

60. (i) ntê = ntê, Snbj. von tuwû.

tê, Imperativ Sg. g. m. von tuwû, cf. A 35.

61. hôm nešúqf, 1. P. Sg. and 1. P. Pl.!

tárab (Jahn tarb) "Holz", Pl. tayrűb (Jahn tayrőb) "kleine Holzstücke, Holzscheito" — wörtlich "ein Holz von den Hülzern".

62. bint maţlā-aš-šams, hier in nrabiseher Konstrnktion, ohne de- als Gen.-Exponenten nach bint, wie bisher.

ilittå – so besser als il-lita – Imperfektum Indikntiv des reflexiven le-t-ta, ef. oben 46, ühersetze: ,er läßt sich töten, vgl. gleich im folgenden yehelta = ,er wird getötet.

ar, eig. 'ar = ġar (ġayr), ar. فير, IV, § 54.

Iimiśét-h d. i. limśêt ,krummes Schwert', vgl. nuch Landberg, Iladr. نَمْتُنْ sabro pl. نِهُشِيْ (mh. lemás).

63. yeharij-es d. i. Stat.-pron. von yeharôj (yahrôj), dem Ind. des Knus. von harôj, im Ind. ohne ha-, aber im Subj. mit h, daher im vorhergehenden zu lesen théherij (= teháhrej).

tehôrij vom Grandstamm harôj.

magarad, ar. مِثْرَاصُ.

64. min ,daß nicht', IV, § 50.

tqaz, kann nnr Subj. von einem wagôz sein (ef. nr. يقط), in transitiver Verwendung, sonst im Mh. mit t, ef. watqat ,anf-wachen'.

muqfetét-h, wie ieh denke, wohl Stat.-pron. von muqfetôt mit Metathesis für muqtefôt und dieses Infinitiv zu einem Reflexivum von wqf, etwa zu einem weqtôf (wuqtôf) im Sinne von 'ruhen, rasten' (ef. śūqóf schlafen), um so mehr nls die arabische Übersetznug hei M. hier ṭabîʿa taráqquduh = 'die Natnr(art) seines Schlafens' hat. Znr Metathesis — muqfetôt statt muqtefôt — vergleiche man nr. مناف ﴿ كَانَا لَهُ اللهُ الله

- 66. yehélbed, Subj. des Kausativums von lbd, nāmlich helbûd in passiver Anwendung = ,geschlagen werden'.
- 67. libedît (lebdêt) ,ein Schlag', nomen vieis. jauš (jôš) ,Mal', Pl. hajioôš, auch Jahn mit š: Landberg, Ḥaḍr. s. v. جوش الم جوش. المجاهة fois.
- 68. tônī, Imperativ Sg. g. m. von tônī = ar. ثَنَى, ef. E 2.

  etên (= etéyn), Ind. des Grundstammes tenī, s. ebendort, also Grundstamm und Steig. Einw. Stamm nebeneinander, wie habôr und hôber, talôb und tôleb, vgl. II, § 24, S. 31 (das Kleingedruckte).
- 69. bôrak (bid: bid-i), vielleicht nicht Perf. (= ar. פּוֹלֶי, sondern Imperf. Subj., und zwar 3. P. Sg. g. m. = eborak (yeborek).
- śergôt "sie kämmte", ef. miśrżą "Kamm" (bei Jahn, der dabei an aram. מרם, syr. ביים pexit, pectinavit erinnert; auch hebr. מרם, śfft "ein Haar" ef. I, § 24.
  - kirbît ,Palmenstrunk' ef. ar. نرب ,Wurzel des Palmenzweiges', vgl. dazu Socia, Diwan ans Centralarabieu, s. v. نرب kerubeh, eoll. خرب Blattblase der Palme, Löw, Aram. Pfl., S. 115; Reinhardt, S. 286, Z. 4 kerbe (,der Palmenzweig heißt kerbe, da er am Stamme haftet') und Laudberg, Ḥaḍr. s. v. خرب bout du pétiole des rameaux qui restent au trone du palmier. NB. Oder ist doch qirbît mit q zu lesen, also ,Wasser-(Mileh-) schlauch' zu übersetzen ar. خربة sonst ,Wasserschlauch' im Mh. = hanîd, I, § 84.

henehat-s = henhet-s von henhû, ef. D 33.

begot ,sie blieb', auch begayot, von biqi ef. II, § 100.

71. ūzalôt == wezalôt = wesalôt von wîsel (ar. وصل), ef. E 80. jimâ'at == ar. جَهُاعة.

huşal-î-s, mit g, aber vorhin wzl = wgl.

- 72. jehêz (nicht bei Jahn), mediae guttnralis, Grundstamm, aber im Arabischen II. Form جُمَّة .
- 73. harôt ,er zückte' (nicht bei Jahn), ef. ar. VIII. Form إخْتُرُطُ aus der Scheide ziehen (Sehwert)'.
  - kôber, wie ieh hier mit Rücksicht auf köber in 76 und ar. Il. Form غَبَّر, d. i. الله اكبر, d. is sagen lese, ist Steig.-Einw.-Stamm (wohl neben Grundstamm kahûr gebrünchlich), cf. E 68.
    Sitzengeber. d. pbil.-bist. Kl. 138, Bd. 3. Abb.

74. yesélimen, Ind. von sôlem = ar. سُلُّمُ.

thizd-ih, du vermehrest es', eine interessante Form, nämlich wie Stat.-pron. von einem tehîzed (tehéyzed), also Subj. eines hezdû, d. i. Kaus. von zdy gegen ar. zyd (əl; i), ef. mh. hatô gegen ar. bi. (i); oder ist, da im Mh. ziyôd und hazyûd vorkommen, der Fall so zn erklären, wie ieh II, § 92, Anm. I versneht habe? Nämlich thizd = thiz(i)d = thézyed, also (i) = ī = ye, ef. yišqôf neben yišūqôf ans yišewqôf oder yišucqôf oder yišucqôf oder yišucqôf oder yišwehôl oder yišwehôl, ef. WZKM., 1910, S. 91 und 92.

- 75. nefs = ar. نَعْسُن, nnr in dieser Verbindung, sonst ,Seele' = hanôf.
- 76. hebqû, Kansativam von bîqı = ar. نَقِيَ.
- 77. u-bad as-salom, ist natürlich arabisches وبعد السلام. 1-ehizd-eh, so zu erklären, wie thizd-ih in 74.
- 78. helėkek ,du hast zagrande gerichtet' von helåk (Grundstamm), wie ar. IV. Form المعلى müglicherweise Kansativum ohne ha-, cf. II, § 30 (also auch primae hl).

asékir-ke, Stat. pron. des Plurals von askêr, ar. عُسَاكِرُ.

- 79. uzmén-ī, d. i. Stat.-pron. des Partizips auf -ône von wezôn ,geben' mit dem Pron.-Suff. der 1. P. Sg. (auch beim Verbum -ī), also = wezmén-ī.
  - aûzem-š = ,ich gebe dir (f.), Prisens = awézem-š, gegen das Fnturum uzmén-ī-.
- 81. jūiak ,ich bin hungrig geworden' (de, wörtl. ,ich bin eine, die ich hungrig geworden bin'), eig. jūyāk von jūyā ,hungern', ll. § 67. Ann., S. 76 oben; im Mehri jy' (resp. jy') gegen ar. جَوْعَان ,hungrig neben جَوْعَان ,hungrig neben جَاءِ
- 82. fethäyte = fethite, fem. des Partizips auf sone von fth.

  meskineh, ist arabische Form, ebenso wie meskinet gleich im
  folgenden, cf. I, § 100, S. 82, Mitte.

fizān, I. P. Pl. des Peri. fizīt ,fürchten', ar. فرغ.

- 83. d-jiôt, worth ,(sie ist eine,) die hungrig geworden ist, d- und jist ans jeg'st von iûyō, ef. 81.
- 85. salah = ar. صُلاح.
- 86. harûj ist Kansativum ohne ha-, das folgende i bloßer Gleitvokal.

jemäat-he, mit -he, nieht -h, also jemäat als Plur., ef. E 103.

87. 1-'6bil ,daß ieh betrauere' = l-e'shil von sbel (nieht bei Jahn) = ar. اَبْل ,Tote beweinen und loben'; hebr. جوظ , syr. ابْتُل ,Tote beweinen und loben'; hebr. جوظ , syr. ابْتُل avou gleieh im folgenden der Imperativ Sg. g. fem.:

ibel! nud die 3. P. Sg. g. fem. des Perf.: abilôt.

- zebiqôt sie verpiehte', Wurzel zbq (nicht bei Jahn), ef. hebr. בנים, ankleben', syr. נים. NB. Zu dbq gehört wohl auch mh. debâj "verfolgen', s. WZKM., 1910, S. 81.
- 88. ghêr ,er erschien, ging hinaus, kam hinaus' = dahar, ef. E 43.
- 89. zôr ,er besuchte' = ar. ;! (eventuell, wenn gôr gelesen wird, statt bêt zu lesen b-bêt . . . ,er stellte sich hin im Haus der . . . !).
- 91. bet, ev. auch ohne folgendes de- in ar. Konstruktion, ef. E 89.
- 92. şahwâh pl. vou gahh, cf. ar. o nud , I, § 107, Ann.
- 93. yehye, Subj. zu einem hayû oder haiyî (hiyî) = ar. (nieht bei Jahn).
- 94. ba-ḥéss-ek, wörtl. (bist du) in deinem Bewußtsein?', ar. جستُر Empfindung, Wahrnehmung'.
  - záyid (záyid) ist wohl = ar. زئيک ,Vermehrung, Mehr, Plus', nieht = ar. زائدک.
- 96. ḥêlet (ḥáylet) = ar. حيلة 1êbes = ar. لِبُسُ
- 98. thûlim, kontrahiert aus thówwelem, Imperativ Pl. g. m. von thoulúl.
- 99. hendáyfim von hendáuf, II, § 29.
- 100. thêwul, Imperativ Sg. g. fem. von thoulûl, nâmlieh Subj. yi-thôwel, also Imp. Sg. m. thôwel, f. thêwel (tháywel).
- 101. thulût = thewwelût (ans thewlelût) von thoulûl.
  - rijômim von rijôm = ar. رَجَعُ ,mit Steinen bewerfen, steinigen'. zowáyr, Pl. vou zour ,Stein', bei Jahn mit s (= z): sour, Pl. sowáyr (hebr. مادر syr. المادر Felsblock, Berg, ar. طور Lihnlich sh. fedún ,Stein', aber sq. fédehon ,Berg').

dabbah = ar. طُبّاح.

- meqattil (wohl für meqatlil), Part. pass. von einem q\u00e4ttel aus q\u00e4-t-lel, also Reflexivum zn qll, ef. hier im folgenden in 103: q\u00e4llim-es, sie strenten sie hin' (nicht bei Jahn).
- 102. wuqayf (für wqîf), Imp. Sg. g. f. von wîqef, schweigen', ef. ar. وقف.

ferhåt = ar. 35, Frende'.

103. şayniyyet = ar. مِنْيَة, chinesisches Porzellan, Teller, Untertasse, Präsentierteller, bei Rhodokanakis, Dofar: seníyya .Porzellansehüssel.

qollim-es s. zu 101.

qå ,Erdboden', ar. فلا ,Ebene, flacher Landstrich'.

105. hel, III, § 58.

ta'jėb-e-kem kann nur Stat.-pron. eines ta'jūb sein (wie von dyjeb ,lieben' — mit be-), das aber hier soviel wie ar. فعب ist — etwa Kausativum oline ha-.

naqatim, Imp. Pl. g. m. von einem noqul "wählen", bei Jahn das Reflexivum ntequul "auswählen" (hdv.-av. tenaggal), wie hier gleich im folgenden, aber ar. تُقْلُ "fortschaffen, transportieren".

haselûb = haslûb, Pl. von selêb , Waffe', 1, § 70.

106. berizût ,sio trat vor', cf. ar. برز.

107. bôqī = ar. (بَاقِيْ) بُاقِي

108. hausáylim von hausól = أوضل. fûk = hefwûk, ef. II, § 85, Ann. 1.

## Zu F. Geschichte Josephs.

(Gen. 37, 2-36.)

2. irā'ī aus yeri'ey, also stark gebildetes Imperfekt (Indikativ) von r'y = ar. وعى. Die Konstruktion  $wiq\bar{a}$   $ir\bar{a}'\bar{\imath}$  ist wörtliche Übersetzung aus dem arabisehen خَانَ فِرْعُي.

we-he galam ans dem arabischen وَهُوَ قُلْهُ

henė (h) ,bei ihm' — nach dem arab. عِنْدُ بَنِى بِلْهُهُ وَنِنِى زِلْفَهُ sollte es heißen hel habûn le-Bilha wa habûn le-Zilfa, doch nahm der Mehri-Mann an, daß es sieh nm Namen von arabischen Stämmen handle ("Beni Bilha", "Benî Zilfa"), weshalb er bît wählte. NB. hené- steht nur in Verbindung mit Pron-Suffixen, nie vor Substautiven, s. HI, § 14 nnd § 15, S. 18 idieselbe Erklärnug dieser Stelle dort Anm. 1).

be-gaybet-hem heyyûbet, im Arabischen بِنَٰمِيمَةِ الرَّبِيثَةِ also yaybet nicht aus dem Arabischen heritbergenommen (= ar. فِيبَةً) und zu heyyûbet ,schlecht', fem., s. I, § 109 (vielleicht eher qatûl-Form, nicht qattûl).

3. Zu me ,aber' (im Arabischen hier زُاتًا) vgl. IV, § 41.

ketir (im Arabischen aber أَكْثَرُ scheint mir = ketir und Komparativ zu sein, aus (a)ktdr, cf. I, § 103, nicht = ar. کثیر  $b\hat{a}q\bar{i} = b\hat{a}q\bar{i} = ar$ . (باق) بُاتِی, cf. E 107.

åger-eh ,sein Alter', von einem Subst. (Inf.) åger (aqr) oder ågger (iqr) zu aqêr ,heranwachsen, groß werden'.

sûnā, ef. im Arabischen: منع.

derá'at mesébbehet (aher im Arabischen قُمِيضًا مُلُونًا, d. i. derrat (so bei Jahn) "Rock, Oberkleid" (NB. mit dem Phral derêr, als ob derrat auf ein darrat" zurückginge) = derra'at, ar. مُرَائِمَة "grobes Oberkleid" and mesébbehet (nicht bei Jahn) von sbh — bei M. im Ms. am Rande die Bemerkung: sibhét = كُنْ — zur Bildung vgl. H. § 25, S. 32, Ann.

5. bágad-hem, nr. بُغْض.

7. Zu yehâ vgl. IV, § 31, S. 29.

hezômen und meháuzim (also = mahizim) von hzm, im Arabisehen:

zárā = ar. زُرْع, hier im Arahischen الحُقَّل.

nteşibût, im Ambischen: إِنَّتُصَبِّتُ

hezem-i-kem, Stat. pron. von hezem (= ar. خزنه), dem Pl. von hezemet (= ar. حزنه) — aber vorlin mehduzim = hezem.

8. Statt homk (Perf.) erwartet man thôm (Imperf.).

timlêk mêlek, genau nach dem Arabischen: تُمَلِكُ مُلْكًا, doch steht im Mehri hier der Subj., abhängig von homk.

tsôlet teselît, unter Beibehaltung der arabischen Wurzel, aber im Mehri Steig.-Einw. Stamm, Subj. and Inf .(== teslit, wie ein ar. تَسُلُطُ تُسُلُطُ عُلِيلًا عُسُلُطُ تُسُلُطُ تُسُلُطُ تُسُلُطُ تُسُلُطُ تُسُلُطُ تُسُلُطُ تُسُلُطُ تُسُلُطُ عُلِيلًا عُسُلُطُ تُسُلُطُ تُسُلُ

10. nhêq, bei Jahn nihêq ,sehreien (Esel)', ar. نبق. hsédim-eh, Stat.-pron. von hsûdem (nicht bei Jahn), ar.

11. háyfet, so mit t == ar. غَبْطَ — bei dahn nur das Reflexivum hatefü; auf etwas acht geben mit ;

- 12. hel, hier = ar. عند, darauf iu 13 besser be-Śakîm (im Arabisehen wieder عند).
- 14. salômet = ar. سُلُامُة. wôdī = ar. وادي). hel — man erwartet hier he-, im Arabischen إلَى شُكِيمُ
- 15. dill, nicht bei Jahn, ar. ضُلَّ im Arabischen وَإِذَا هُوَ ضَالً tetôlib, hier Grundstamm, wie bisher immer.
- 16. d-afálbin d. i. d- und afáleben, Ind. des Steigerungs-Stammes (oder Einwirkungs-Stammes) fôleb = felôb, ef. 15. hábir-I, Imperativ des Steig.-Einw.-Stammes hôber = habôr.
- yámerim = y'dmerim.
   nesîr, hier wieder so der Subjunktiv von siyôr, nicht nesyêr,
   ef. A 12.
- 18. Zu men rêḥaq s. IV, § 23.

  iḥtiyîlim von einem (i)htiyîl = ar. احتال.

  I-ehámotem-eh, ans l-ehámwetem-eh, wörtlich ans dem arabisehen أَيْصِتُوهُ , also Subj. von einem hemwit.
- 19. he, dôme bâl ḥelûm, (i) nkône gibt im Mehri einen andern Sinn als das arabisehe هُوَذَا هُذَا صَاحِبُ ٱلْأَحْلَامِ قَائِمَ denu (i) nkône, Part. auf -ône von nakā hat Futnrbedeutung.
- 20. razū als Äquivalent von ar. ¿; nieht bei Jahn, kann mit rd' verwandt sein, wohl für razô(y), also qatâl-Form; Weehsel von ' und y kommt anch sonst einigemale vor.
- 22. berriyyet : نَرِيَة. timdûdim ist Indikativ von medd. I-ehâḥalṣ-eh, Subj. von ḥalūṣ, s. oben 21, also Kausativnm (Perf. and Ind. ohne ha-).
- 23. holām = ar. اخْلُعُوا .
- kên-es ,sein (des Brunnens) Sein' = ,er war' (diese Konstruktion finde ich nur in den Übersetzungen aus der Bibel).
- 25. itūim, eig. ans yetūvim von tuvu.

  maḥamēiten, Part. pass. Plur. fem. von einem maḥmīl (wohl = mhaḥmīl) von ḥml (im Arabisehen hier خامِلة), sonst 'tragen' im Mehri ġāydel die folgenden Ausdrücke ans dem Arabischen خُبُرِينُ وَلِمُنَانًا وَلِازُنَّا beibehalten.

- 26. nahff, Snhj., scheint mir Arabismus ans dem arabischen وَفَنْتُونِيُ da ,verbergen' im Mehri qurû ist.
- 28. shabim = ar. سُخَبُوا, bei Jahu nur das Reflexivum sétheb.
- 29. غزة ,zerreißen', so M. mit t, cf. ar. شطر, aber auch شتر (im Arabischen hier مُرَّقُ).
- 31. máz = ar. مُعْزى, Ziegen' (koll.), im Arabischen hier مُعْزى, im Brabischen hier مُغْزى.
- 32. meláuwenet, so hier mit dem arabischen مُلَوَّنَ, oben meśéhbehet. hadáyrim = ar. اَحْضُرُوا, Kans. von hdr, wohl Arabismus, man erwartet hūgáylim.
  - haqêq = haqûyq (haqîq) = ar. خَتَّىٰ , d. i. Imperativ Sg. g. e. von haqîq, den Steig.-Einw.-Stamme von hqq = ar. خَتَّىٰ anch im folgenden.
- 33. rezau = razū in 20. - u-fétris, im Mehri aktiv, im Arabischen steht hier آفْتُرْنَى يُوسُفُ also das Passiv.
- 34. nhau ,er klagte', nicht bei Jahn, = nahû, also nhy, etwa zu ar. zu (mit Metathesis nud h statt h), vgl. im folgenden (e)nôhi.
- 35. 1-ihá'izem und lišá'iz sind wohl als Arabismen za fassen, im Arabischen يَعْفَرُونُ und يَغْفُرُونُ Suhjunktive des Kansativums und des Kaus.-Reflexivums von 'zy (im Mehri natürlich 'zy), also 3. P. Sg. g. m. des Suhj. yehdy'ez und yesdy'ez, dann ihâ'iz und išâ'iz (mit â aus ây und i statt e neben dem z).
  - d-enôḥī ,indem ich klage', der Mehri-Mann sagte bloß wihi, indem er nach ar. كافئا cin arab. Part. von der Mehri-Wurzel nhy bildete.

hawiyet = ar. مَاوِيَة - (mit d statt d in drittletzter Silbe).

#### Zu G. Der Kadi.

2. hajj für h-hajj ,auf die Wallfahrt', ar. جُنِّ, cf. IV, § 2, Anm. 1. In masrüf-sen nuß nicht gerade ein ar. مصروف stecken, in mehr moderner Bedeutung ,das Konsumierte, das zu Konsumierende', cf. nenpers. صرف کردن ,konsumieren', sondern es kaun mh. maṣrûf auch aus maṣrûf hervorgegangen sein, cf. I, § 21; vgl. anch mh. zerûf ,füttern. ernähren' (zrf = srf).

- qôdī ,Kadi, Riehter == ar. (قامن); zum Pl. qaddôit vgl. I, § 86.
- hadôrī = ar. خضارى, légumes', s. Dozy s. v.; NB. Soust entspricht der ar. المناسخة im Mehri nicht hdr mit h, sondern hdr mit h, daher mh. hadôr ,grün', cf. E. 43, wo M. auch htr notierte.
- 3. az6b = as6b = ar. غضن.
- 4. halfêt ,Fenster = hdr.-ar. húlfet.
- 5. hayr ,Esel' = heyr, cf. ar, wildesel, Esel'.
- tenêka-ī ,du (fem.) kommst zu mir', d. i. teuáykā (tenîkā), 2. P.
   Sg. geu. fem. zu yinôkā.
  - (ă) nkāt-īš ,ich (fem.) werde zu dir (fem.) kommeu', d.i. eig. nkîte oder nkāyte, fem. zu nkône, mit Pron. Suff. der 2. P. Sg. g. f.
- 10. tāsēs, Subj. vou aši "sich erhebeu", das aber so, wie ar. tā auch "das Lager abbrechen, aufbrechen", den in der Übersetzung zum Ausdrucke gebrachten Sinn haben muß.
- 11. şalôt (hier mit ó) = ar. ثنانة.
  - wijeb scheint mir Perfektum zu sein, intransitiv, natürlich ar. فخب. Oder ist wijeb adjektivisch zu fasseu (also aus wijb?). hāzan, hier Akkusativ der Richtung oder etwa für h-ḥūzan, obwohl man sonst z. B. uūkā be béyt ,er kam ins Haus' sagt.
- 13. harrôqat ,Asche' = hdr.-ar. harrâga, ef. ar. عُرِّاقَةُ ,Zuuder'.
- 14. waraqât ,Brief' = ar. وَرُقْمَ ,Blatt, Zettel, Billet, Brief'. qaḥbêt .Dirne' = ar. هُتُعْبَة.
  - ba-doure-s ,mit ihrem Blute' ist nicht so gut, als deres ,ihr Blut' im folgenden, cf. 111, § 8 ff.
- 17. báṭaḥ 'Staub', ef. ar. إِجْلِيَ 'tiefer Kiesgrund', formell ans baṭh. ġáyḍan 'sieh schämen'. aber auch 'sieh erbarmen', soq. 'éḍan 'lichen', also ähnlich wie ar. خَضَ gegen syr. عَضَ بِهِ vgl. ar. نَضَ 111 'mit zusammengepreßten Angenlidern auschauen (Verliebter)'.
- 18. zar "Wildziege", bei Jahn als gir mit g als mediae y, Pl. zayôr gehört zu einer الأعر. ef. ar. أَوْمَرُ ,dun behaart", andrerseits hebr. بِمُعْتَى ,haarig, ranh; Ziegenbock" zu ar. بِمُعْتَى ,Haar" usw.; zum Pl. vgl. I, § 61, also zayôr aus zayôr = zi'âr.
  - haur ,wenig', vgl. ar. خار sehwach sein, nachlassen (Hitze), sehmelzen (Schnee)', aber auch حار (mit ح) ,zu wenig sein,

ausgehen', ef. ما يعور ولا يبور, es nimmt nicht ab und nicht zu', خور ,Abnahme, Vernichtung'; im Mb. auch haur mit h. hašabês ,ihr Finger' aus hašabáys für hašabâ (ar. اِعْسَبَع) + -is. qadîr (fehit bei J. im W.) = گذر ,Schieksal, göttl. Verhängnis, Macht', also qatal-Form, ef. I, § 6.

teqeyôt ,sie trank', von tîq ,er trank', zeigt deutlich, daß eine tertiac y vorliegt - für hteqeyot, wie von einem hatqi ,sieh tränken', Refl. von haqóu ,tränken' = ar. سقى. NB. tiq aus dem Subj. yehtiq, cf. II, § 105, S. 114 und sub b, nnter Abfall des h.

nkôt ,sie kam', sonst gewöhnlich mit ba- konstruiert, wenn davon die Rede ist, daß eine Frau Kinder bekommt, hier mit Akkusativ.

29. koltét "Erzählung", ef. D 45.

# Zu H. Der vertrocknete Totenkopf.

1. harâmī ,Ränber, Stroleh' = ar. حرامي (fehit bei Jahn im W.). har rahbet ,zur Stadt' - möglicherweise ist hu-rahbet zu lesen, wobei die Schärfung des r an analoge Fälle bei Hein erinnert, der z. B. immer ke-g-sobeh ,nm Morgen' schreibt, was sein Gewährsmann auch arabisch نُصَّوْنِي schrieb (mit "), cf. ha-rhabêt iu 6.

qôśa ,trocken', eig. qś', ef. ar. قُشُعُ ,trockene Hant', s. II, § 63 gaysa ,abdorren'.

wusâh ,Sebmutz' = ar. وَسُغُرُ.

2. habréne-kem, also Stat.-pron. des Part. auf -one vom Grundstamme habor im Sinne von hober = ar. جُبّر, cf. F 16.

behlit ,Wort', daun ,Begebenheit, etwas', wie hebr. 727.

jāḥī "Ebene", ḥdr.-ar. jāļā.

qaf ,sehweig!', bei Jahn im W. als zweiter Imperativ von wiqef, aber mit zwei f als qaff, ist vielleicht mit Rücksiebt auf ar. قَفُ von وَقُفُ neben dem zn erwartenden Imperativ (Sg. g. m.) wuqûf - (Sg. g. f.) wuqûf im Gebrauche. NB. Von einem transitiven wuqôf ,er schwieg' ware der Imperativ Sg. g. c. qêf.

3. fadouli = ar. فضولى, zudringlich, milßiger Schwätzer, großsprecherisch'.

- ben-âdem, wtl. ,Sohn Adams', ar. ابن آدم, ef. Rhodokanakis, Dofar s. v. ben âdem ,Mensch', im Šljauri erdém ,Mensch' = berdem aus ber-(ā) dém.
- 5. zadéyak von zadôg (sadôg) = ar. صدق, die Wahrheit sprechen'.
- . ناقَة . naga so talequale 😑 ar ناقَة .
  - qagayet ,Blutgeld, Rache', vielleicht = ar. قَضِيّة, Inf. von im Sinne von ,verfügen, befehlen, vorschreiben', kann aber dann nur anf ein qadayyet = qadayet zurückgehen.
- 13. dára' da-ḥadîd, d. i. dára' = ar. بري ,Panzer' und hadîd = ar. خبيد ,Eisen'.
  - mzóubaḥ, Pl. von mzabah ,Lampe, Laterne, Leuchter = ar.
  - halqôt ,sie zündete an', von hālûq, dem Kans. von áyleq ,brennen', ef. ar. (dial.) مُلْتَىٰ ,anzünden'.
  - half (nach Jahn ,nachlässig' für haliu ,Nacht'), cf. A 15, kann . anch = haliy für halil (= ha-léyl) sein mál'ck-el-móut, gauz arabiseh = ملاك الموت.
- 15. Zu maqadê vgl. IV, 18, Anm.

## Zn I. Der Sohn des Jägers.

- 1. Zu fésel-eh ,sein Geschüft', von fésel, s. IV, S. 49 (zu III, § 8). husôr ,Aufwand', nach Jahn ,Essen, bestehend aus Fischen; allgemein: Lebensunterhalt', cf. hiyser ,Schaden erleiden' (vgl. ar. خسنر), dann ,Mitgift bezahlen' und wohl anch ,bezahlen' überhaupt, formell ar. خسار ,Verlust, Schadon'.
- 2. Zu hammaliyin vgl. C 47.
- 4. yifešūš ,er verirrt sieh:, von tošš ,den Weg verfehlen' (hdr. ar. tašš); so Jahn mit š, vgl. auch ar. فأش (i) ,leichtsinnig und unbeständig sein, den Verstand verloren haben, geistesabwesend sein, vom Ziele abirren (Pfeil), هُوْش ,Leichtsinn, Geistesabwesenheit'.
  - qábhem, von qóubeh = ar. أُمَّةُ.
- 7. 1-awurôd, von dem intransitiven wired , Wasser holen', ef. ar.
- 10. I-ahatâb, Subj. von katôb ,Brennholz holen' (ar. خطُبُ).
- 11. di-ággab, wo ich ággab für ein Reflexivnm von agôb (ar. عصب)

nach der Form  $k\dot{a}\cdot t$ -teb halte, also  $\dot{a}_{88}ab=\dot{a}\cdot t$ -gab, cf. II, § 34, S. 45 unten.

- 14. játfī, ef. II, § 105 und hier A 27.
- 17. śam-éh, von sêm ,verkaufen', s. II, § 60-62.
- sein, sondern könnte aneh maqtal-Form von einem 'td sein, s. I, § 21.
- 19. zebûn ,wertvoll' (so Jahn; indekl., im 'Omanī zebūn ,Daraufgebot'),
  vgl. auch ar. زُبُن (I und III) ,die Frucht am Banme in Bausch
  and Bogen verkaufen; als Pfand hinterlegen', زُبُن ,Kundo,
  Känfer', natürlich syr. مَا ,kaufen' wenn nicht eutlehnt,
  für zabān, urspr. etwa ,käuflich, verkäuflich' oder ,was gerne
  gekanft wird', wie auch Landberg, Dat., III, S. 1467,
  زبون ,eher', verwandt mit ar. المُحمَّدُ.
- In hāmê da-bêyd beachte man den Stat.-pron. von hâm hier ausnahmsweise in Genetivverbindung.
- 24. meṭlūb-ak, entweder ar. مطلوب oder maqtāl-Form von ṭalôb (ar. طلب), ef. im vorhergehenden 18 matôd und G 2 maṣrūf.
- 26. 1-ešhálf-š, nicht etwa mit Umstellung statt l-ešáhlef-š, sondern eshálf- = Stat.-pron. voa yeshálef, d. i. Subj. von šhálef, s. II, § 42, S. 54.
- 27. śataráyr, Pl. śatarôr ,Fetzen', also eig. śatrir, Pl. śatrôr, von śatôr ,zerreißen' = ar. شتر, üth. ساك: ,laceravit, laniavit', ef. I, § 82.
  - háśāq "zünde an", Imp. eines Kansativnms, und zwar von der Wurzel ś'q (ś'q), Perf. śauq (wie Grundstamm, für śôq, ans śa'âq), cf. II, § 64, Anm., S. 71; etymologisch ist ś'q nicht klar hängt es etwa zusammen mit ar. É "verbrennen, anbrennen", äth. waro: "sacrificavit" (falls letzteres nicht zu E gehört, dem aber auch äth. 110 h., schlachten" entspricht)?
- 29. wasf-el-wusuf, ganz arabisch وصف الوصوف (so Jahn); vielleicht steht hier wusuf für اوصاف, wörtl. ,Beschreibung (Lob, Prois) der Qualitäten' oder bosser ,Tugend der Tugenden'.
- 31. mahuśrôt ist Fem. des Part. pass. des Kans. von wuśór 'banen, verfertigen, zimmern', das ich mit ar. ﴿وَشَرِ) اللّٰهِ, fügen' identifiziere, ef. II, § 76, Anm., S. 84 (āth. மம்க்: 'serrare, serra seearo vel dissecare').

- m-šī ,aus (m- = em-) dem Besitz (šī)', indem ich šī für identisch halto mit der Prāp. še-, die in Verbindung mit Pronominalsuffixen so viel als ,haben' bedeutet. Vgl. auch hebr. الله ar. الله (wohl aus الله به باله ,mein Besitz' = ساله ,was mir ist' usw.).
- 32. men gáher-ek "auf deine Kosten", eig. "ans deiner Ausgabe", wie im Arabischen على ظئير يَدِى auf meino Kosten", wo in أَخْرَ (hier im Mehri mit d statt عِنَّ) die Bedeutnng von خَرَع in جَرَع Ausgabe, Kosten" steckt (oder in خَرَع), vgl. anch ar. مُخْرَى "hinausgehen". NB. علم hat in den Mahra Spraeben die Bedontnng von binaus-, weg-, weitergehen: im Shauri zhar, im Soqotri táhar "er ging (weiter)", vgl. auch Dozy, s. v. خبر علم علم المعادلة علم المعادلة المعادل
- 35. hann ,Rumpf des Schiffes, unterer Schiffsraum' (so Jahn; nach ihm auch hdr. ar. hann), Pl. hanûn; vgl. dazu auch assyr. hinnu ,Teil des Schiffes, Schiffsrumpf' und Dozy s. v. خن ,galetas, logement misérable, tandis'; خن الهركب ,cale on fond de calo'.
- 38. hasabhout, von hasabiih = ar. أَمْنَةُ II, § 31.
- 39. qotoyif, Pl. von quidft ,Teppiche, s. I, § 35.
- 42. ars = ar. غُرْشً.
  - rikib ,Lage (Holz)' (fehlt bei Jahn im W.), wohl für rikôb, also qutal-Form; nicht ,Kamelladung', hat mit rikôb ,Kamele' nichts zu tun, zur Bedeutung vgl. ar. رَحَبَ ,eino Sache über die andere legen', also ,aufschichten'.
- hálqam = hálaqam (für há'laqem) ist Imp., aber háliqem 3. P.
   Pl. g. m. des Perf. von háláq, s. H 13.
  - rešibēt ,Wasserpfeife', hdr. ar. rušbe, Rhodokanakis, Dofār: rišiba ,Wasserpfeife', hdr. ar. rušbe, kl. ar. رُشْبَة ,Kokosnuß-schale als Löffel', urspr. wohl den Wasserbehälter der Wasserpfeife bezeichnend, s. Abbildung bei Jahn, S. 276.
- 44. kûz ,Tonkrig mit langem Halse' (ar. كوز), Pl. hakuêzet, nach I, § 71; Landberg, Hadr. s. v. كوز ,gargonlette'.
  - Zu tîq ,trink! und teqi-eh ,er trank es' (für teqey-ch), vgl. G 18.
- 45. hattôbî, wie Jahn im Texte hat, ohne das Wort im W. zn verzeichnen, dürfte, wenn richtig, identisch sein mit hattôb, Holz-

sammler, ef. L 10. NB. Im W. hat Jahn hatabi , was Brennholz enthält oder führt'.

- bûrī ,Tabakspfeife' (so Jahn im W., wo er auch hdr.-ar. bûri als ,Glutbeeher der Pfeife' anführt), cf. L 5.
- negal-he ,sein Schweiß', eig. ,seine Schweißmassen', denn negāl ist Pl. von nijalot "Schweiß" (im W. als Pl. nijāl); M. hat nagal ,Sehweiß, Pl. nagalîn — also einmal gatal-, einmal gatál-Form, ef. I, § 45.
- 46. hsôret ,Bezahluug' und hserône ,(ich) werde bezahlen', hier also, wie ich denke, im allgemeinen Sinne; die spezielle Bedeutung von bearet ist "Summe, welche der Bräutigam dem Vater oder der Mutter der Brant gibt', desgleichen die von bayser ,die Mitgift bezahlen' - also der Bedeutung nach nicht - ar. خسارة ,Verlust, Schaden' und nicht - ar. خسارة ,Verhist haben, Schaden leiden, betrogen werden (Kanfmann)'.

śátāg "er verbrauute", Refi. der Form ká-t-teb von song, ef. hier I 27.

48. halfet ,Schwur', bei Jahn bloß als Infinitiv verzeichnet, zu ar. حلف.

### Zu K. Der Wonschring.

- 1. mortijet da-mnė, "Wunschring", ersteres, Pl. merôtij, zu einer Wurzel rtj, die vielleicht sekundür aus rtôji ,hoffen, erhoffen' (ar. ترجّى) entstanden ist, uach Jahn ,Ring, von den Männern am Goldfinger der linken Hand getragen' - letzteres, so gebildet wie bnê = ar. بنا, I, § 7 NB., S. 19 unten, vou I mny .منی .ar 💳
- 2. afārît, ar. Pl. von ar. عغريت
- 6. hum-i-ye, Stat.-pron. von hom (houm, haum) I, § 85 und III, § 18, Anm. 1, eig. ham-.
- 7. ziyy-eh ,seiu Heer'; Jahn hat im W.: ziyye, Pl. haziyê (wohl = hazyê uach I, § 70), etymologisch wohl = ar. زى, das anch apparatus helli zu bedenten scheint, ef. Dozy s. v. زى. qazz = qass (ar. فص), cf. im folgenden qassone mit ss.

Zu maqadê ef. IV, § 18, Ann.

9. jûniyet ,Sack', cf. oben A 6, 21, 29.

barmêl ,Faß' = ar. برأميل, Pl. براميل, s. Dozy s. v. برميل (esp. barril).

14. jehūdī ,Jude', so mit j, wie im Neupersischen جهودى neben

arbûn ,Angeld' = ar. غُرُبُون.

- 16. I-estéll, Subj. von sättel, cf. 17, s. II, § 51. ma'aléq ist Inf. von äyleq ,hangen', cf. I.
- Zu tidî-se ,ihre Brüste' vgl. III, § 16, Anm. 2, S. 25 (für tedéyi-se) und zu kensád-se ,ihre Schultern', III, § 18.
- hól-i-ek ,deine Oheime', cf. III, § 18, Anm. 1.
   kenāḥ die √knḥ bedentet ,nmkehren, wiederkehren' cf.
   WZKM. 1910, S. 88.
- 24. sāhel = ar. سَجُل. wuzôl, Imp. Sg. g. m. von wîzel (wîşel), ef. oben.
- 34. haybît ,Kamelin' hängt wohl doch mit ar. ابل ,Kameli, resp. أبلة, fruchtbaro Kamelin', znsammen, und zwar steht meinem Dafürhalten nach haybit für halbît und dieses für hablit; das umgestellte l ist monilliert und Hamza durch h ersetzt worden. Noch mehr verzerrt ist šh. iyét ,Kamolin', wo b zu y geworden ist, Pl. iyél (ans ibèl).

Zu waśwóś vgl. III, § 61, Aum. 1.

- 37. halet-s, von halet ,Ansschen', wold doch = ar. حَالَة.
  - nazal ,Klinge', Pl. hanzól ebenso nzalát, Pl. nzál mit letzterem ist ar. نَصْلَة identisch; konstr. ,ein Schwert, nämlich eine (Schwert)klinge', also ein Schwert ohno Scheide, nicht ein Schwert in der Scheide; ef. Dozy s. v. أَصُال ,Pl. أَتُصُال ,Pl. نُصُل par syneedoche èpée on lame.
- zem-îs = uzem-îs füllt nuf; im Shauri allerdings immer zóm ,er gab' = wezôm.

hédah, von dhy, cf. oben.

- 44. báserem von höser = بُشَرْ, cf. oben, C 51.
- 46. damin = ar. مُنْجِين.
- 47. hajjôm ar. خجاء, Landberg, Hadr. s. v.: ventonsenr.
- 51. mḥajēm ist weder Nomen loci (also nicht gleich عُخْبُ ,endroit où la ventouse doit être appliquée', Landberg, Hadr. s. v.), noch Nomen instrumenti, sondern Intinitiv von hajôm = ar. جُخُهُ.

#### Zu L. Der alberne Bednine.

- 1. Zu han ,wenn' und aneli ,so oft als' vgl. IV, § 47.
- 2. haymît ,Zelt', ar. حَيْثُة. mîz .Tisch' ist neunersisel

mîz ,Tisch' ist neupersisch, s. I, § 70.

resebet-h ,seine (Wasser)pfeife', s. I. 43.

azer "Nacht', Pl. azôr, bei Jahu ohne Etymologie, ist mit ar. مُعْمَرُ identisch, das im Arabischen "Zeit, Zeitalter, Jahrhundert', aber anch "Tag oder Nacht' bedentet (cf. العُصَرَان ,Tag und Nacht'), gewöhulich "Nachmittag' (so auch im Mehri in katläst, wo es mit dem arabischen Artikel entlehut ist). NB. Im Shauri ist 'äger das gewöhnliche Wort für "Nacht', der Plaral 'egór aber bedeutet im Shauri "Tage'.

5. bûrî, Glutbecher der Wasserpfeife', auch im l.Idr.-Ar. Vgl. dazu auch Wahrmund, Neuarabisches Lesebuch, II, S. 284 s. v. Nargile.

mel = men ,daß nicht' vor folgendem l-.

- 10. fergāt ,Zollhaus', ef. ar. فَرُضُة ,Grundstener, Pntentsteuer'.

  In hammaliyîn seheint l mouilliert worden zu sein, also gleich hammalyîn = hammalîn, Pl. zu hammâl. Oder geht hammaliyîn auf ein hammâli = hammâl zurück, vgl. hajjôji ,Pilgriu', aber ar. مُعَان ,der oft wallfahrtet', danu hattâbī (hier in I 45) = hattâb ,Holzsamınler', also äth. gabbārī und ar. فقال nebeneinander im Mehri?
- 11. thayiret = takyiret, Infinitiv zn hayir.
- 13. tûl (tôl) = ar. ماول النهار, ef. وطول ,den ganzen Tag lang', ef. 20. tádiem von einem tôdi für htôdī, cf. ar. VI von هدى, sieh gegenseitig beschenken'.

habaran-i ,mein Söhneben', ef. I, § 27, Anm.

- 16. rahazât = vahaşût, ar. رُخْصَة, ef. C. 34.
- 21. Zu nehûqab gegen nehîqab bei Jahn beachte man die von diesem im W. angegebenen Formen für den Indikativ von hūqūb, nāmlich yihduqab (also anch yihéwqeh, yihûqab möglich), aber Imperativ statt m. und f. hūuqab (resp. auch hūqah, hūqeb), als ob der Steigernngsstamm von hqb vorläge: mase. hūuqab (= hūqeb) nnd fem. hūqeb (mit î zur Bezeichnung

des Genus femininum!); vgl. auch hiqebs ,hinein'. Zur Stello s. auch H 15.

- 24. hendûl Bettgestelle', Pl. henddelet, ef. I, § 79, aber har.-ar. hendûl, Pl. handdil.
- 25. doht ,Rausch' ans einem dahet zur Medine y dyh, ef. I, § 35 (im Mehri wurde man eigentlich daht mit a erwarten).
- 26. sharêt ,Zanberer' ist Plural zu sôher, I, § 65.

#### Zu M. Die drei Töchter.

- 1. amūr = amôr, wie die Gewährsleute Heins fast immer betonen, doelt kommt bei Hein auch das regehuäßige amôr (amûr) nebeu amūr (amôr) vor. NB. Bei Hein werden fast allo Erzählungen so eingeleitet = "Er (der Erzähler) sagte", also wie ar. قال oder خبي n. dgl.
- 2. Zu tagmûm vgl. II, § 44, Aniu.
- 3. gafûd, d. i. qafûd mit q = kafûd mit k, cf. WZKM. 1910, S. 80. rihbêt, hier Akkusativ der Richtung auf die Frage "wohin?", wie auch im folgendeu: heréj berr "geh heraus ins Freiel"
- garáur = haqráur, cf. l. c., S. 90.
   Zu gaháyb vgl. l. c., S. 80.
- 5. hfb-iš ,dein (f.) Vater', also hib mit ursprünglicherem i.
- 6. sedd , Wall', ar. تسد .
- 7. mhāḥḥige für mhāḥqcqe, also Part. des Kaus. von ḥqq, zur Bedeutung vgl. das Kaus.-Refl. shaqaaq, bei Jahn = ,zu etwas gezwungen werden'.
- 8. tholot, kontrahiert aus thawlot für thawwelot von thoulûl.
- 9. šūzūt, 3. P. Sg. g. f. des Perf. šūzū, d. i. Kaus. Reil. von wzy, ef. l. e., S. 93, Note (nach Müller hebr. xx, also anch āth. \(\omega\delta\_t\); das Kaus. \(\lambda ouz\delta\), anslöschen' (eig. ,fortgehen machen, ausziehen'), also das Kaus. Reil. wohl ,sich absentieren'.
- hatt = ar. 54.
   Hamêd = Ahmed, cf. I, § 103 and § 104.
- 11. ġāj = ġaŋj. hadêm = ar. خُذَ, cf. I, § ōō. l-a'amêlem, so mit r wohl vou einem transitiven amôl neben

gewöhnlicherem áymel, ef. sh. 'oñl aus transitivem 'mól mit Umstellung von o und Nasalierung des m.

ja'l ,Lohn', d. i. ar. جُعُل ,Löhnung, Pension, Gesehenk' (arabisch anch جعال und جُعُللة ).

12. àmūr, entweder = ,es sagte (einer von ihnen)' oder 3. P. Sg. auch für den Plural gebrancht, wie im Šhanri: 'oñr = ,er sagte' und = ,sie (m.) sagten'.

binêhem = bnê'em, mit h statt Hamza, cf. l. c., S. 92.

sáyet, Jahn sűyet (sayt) ,kleines Segelschiff', hdr. say'.
 högá = hūqâ von wq'.

émel = dymel.

14. ģūt-se (H. hörte ģūd-se) = ģot-se, eig. besser ģūt-se, d. i. Stat-pron. von ģōuten, dem Pl. von ġayt "Schwester", ef. III, § 14, Anm. 2, S. 23.

figre = ar. فَقُرُاهُ.

har = ahar, cf. I, § 103.

15. tuwêhen = twê'-en, cf. binêhem in 12.

tuwê, wohl šhaurisierend für tuicü, im Šhauri ohue w als tey (te = twe) vorkommend.

tholûl, hier 3. P. Sg. g. f.; falls bei H wirklich tholil gesprochen wurde, so ist dies = tholilem, ef. l. e., S. 89.

16. fott(·i tirît) == fûţet ,Sehurze' I, § 31. harîr ,Seide' == ar. حُرير.

17. fît = tayt ,eine', mit nrsprünglieherem î.
jābyet = jābīt ,Wasserbassin, Wanne'.

 $zig\hat{i}g = zij\hat{i}j$  (ans  $zij\hat{e}j = zij\hat{a}j$  mit Imale) "Glas" = ar. خُبُرُ

 gazzáum, ans qatzôm, eig. ,sieh abkühlen' zu qúyzem ,auslöschen' (intr.), eig. ,kalt werden', mh. qûzam ,Kälte, kalt', šh. qísem.

ma'mûl = ma'môl aus ma'mâl, ef. I, § 21.

19. yekûn heißt 'wahrscheinlich' (eig. 'es ist' = ar. يكون) s. Jahn s. v.

עםר שליו und hebr. ייסר שליו und hebr. ייסר שליו.

yehjériyem, wohl von einem Kans. von jry; die Form ist nicht ganz regelmäßig, denn der Ind. wäre eigentlich yihejéyrem (etwa mit Metathesis von yr).

Sitzungsber, d. phll. hist. Kl. 178, Ed., 3 Abb.

 rîḥeg = râḥeq s. IV, § 23. NB. In diesem Texte zeigt sich eine gewisse Vorliche des r für den i-Vokal, was sich anch im Shanri beobachten läßt.

sr-eh = ser-éh.

23. kerât ,Ball' = كُرُة .
bakûr(e)t, Jahn bākûret ,Stock', hdr. bākûre.

- 25. Hier gahwêt = ,Kaffeehaus', sonst im Mh. mqahôit. yanêḥij, Jahn yinôhej, nnregelmißige mediae gutturalis, cf. II, 7, 16 c.
- 26. haul-k, d. i. ar. حال, im Mh. hôl nnd (diphthongisiert) haul wörtl. wohl ,dein Zustand ist nicht von ihnen, hat mit ihnen nichts zu tnn'.

ugône = weqône, Part. anf -ône von wîqā.

Zu le-hini ho vgl. III, § 46.

golig = agolig 1. P. Sg. des Imperf.

27. déwiš ans déwyeš, 2. P. Sg. g. f. von dôwī (ar. داوى).

### Zu N. Der gefoppte Freier.

- ámūr le-hib-eh ,er sagte zu seinem Vater' man beaelite hier le statt he (hei M. und J. nach amôr immer he); so auch im Šhauri immer le für (h)e.
- 3. amûren als 3. P. Pl. gen. fem. ist šhanrisierend, denn im Mehri ist die 3. P. gen. fem. amûr = 3. P. Sg. gen. masc. amûr, im Shanri hingegen mit Suffix -en: 'onren.

gôlig = aġôliq, 1. P. Sg. des Imperf.

mhaffagite (mit g = q), sonst fkk (bei M. und J.), Kaus. NB. Statt  $\hat{s}\hat{u}k$  soll es vielleicht  $t\hat{u}k$  heißen.

- siḥnet, bei Jahn shenet, als Inf. zn shan ,Waren aufladen', ar.
- yekûs, dialektisch für yikéys (oder yikôsi), cf. II, § 95—97,
   ähnlich im Šhauri, z. B. yebûn ,er baut', von bené, mh. yibéyn.

tibiyûd = tebyûd, von byd = باض (i) ,Eier legen'.

5. sibhôt, von sáybah oder von kaus. hasabûh, ohne ha.

tirh- $\dot{a}ys$ , so mit i = tarh-ays, wieder i vor r, aber anch nach dem t, das speziell im Šhauri gerne i neben sich hat, cf. M 21.

- 7. duwô = sonstigem tuwû (towû), aber auch ar. غنوى, zur Nachtzeit kommen'; ebenso in dem kausativen mhidwîte.
- 8. gáttes = qáttes (aus qútses), Refl. von qss, ef. II, § 51.

#### Zn O. Weiberlist.

 gayg, so hier mit g = j, wie eben einige Gewährsmänner Heins statt j immer g sprachen. Diese sprachen aber auch q wie g, cf. WZKM, S. SO. NB. Im Shauri wird j wie g gesprochen.

bay wa-śiré = ar. بيع وشرآ.

 11'at = lîlat. NB. Die Verschleifung von l hat speziell im Šhauri weiter nm sich gegriffen.

Zu gagît = jajît cf. Kommentar zn A 1.

agår = aqãr, cf. I, § 103.

habás-eh ,löseh es weg! von einem habûs, ef. ar. مُنشَى, von hier und da sammeln nnd anfnehmen.

3. zebôd ,Zibet' ar. زُبَادُ

fttét-h (später fettš) zu ftt, Jahn futt ,bestreichen, einreiben', aber ar. init den Fingern zerbrechen, zerbröckeln'.

Zu hául-ek cf. zu M. 26.

- 4. mezbêḥ = mṣabâḥ, ar. وضباح.
   \*ḥiribš von ḥrb = ar. حُربُ.
- 6. tibrît, Fem. zn tebêr ,kruppelig' I, § 104. mahmelêt ,Tragkorb', ef. ar.
- 8. qabáyl-is ,für sie', s. IV, § 8, Anm.

tau = tauî (zusammengezogen), wie tû (tuû) neben tuwû, essen'.

gidêm-i, wehe mir, weh' über mich', ef. Hein, S. 146, Z. 6

agdâmi, wehe mir!', S. 190 gidêmeh (gedêmeh), ach, über ihn!'

— so bei H., und zwar immer mit g, das = q, aber auch

= j sein kann.

9. wa-ámma, wird wohl ar. [] sein.

thárigen, kann nnr von einem hôreg = hôrej = incr-kommen.

- 10. hárigen = ahárigen.
- 11. w-et, sobald als' scheint mir aus we-t(e) entstanden zu sein, d. i. wa ,und' und tê ,sobald als' (im folgenden auch wit, im Shauri bed, aus be ,und' + ad ,sobald als').

  terkûb-eh, d. i. tarkôb ,Geschüft', s. I, § 18.

  mahjêm, Infinitiv von hajûm, ar. É, cf. oben K 51.

  yewûkub = yiwûqeb von weqôb ,hineingehen', bei M. und J.

meist mit q, ar. وقب, cf. II, § 72. hîm (so mit îl) = haym ,Sehwiegervater' und ,Schwiegersohn'.

## INDEX.

'(')

bel trauern E 87. afrît Damon E 54, Pl. afarît K 2.

áyjeb lieben A 3.

ajrêz Hode, Pl. ajêrez D 10. ajizôn = ajzôn (alte) Weiber A9. chl Leute, Familie E 41.

ays Messer E 9.

ager (das) Alter F 3.

agår größer O 2.

ma'alêq, Iuf. zu áyleq hangen K 16.

balûq anzünden I 43, K 13. alût die obere E 28.

dymel (machen, tun A 5), legen

A 36.

manê Sinn B 18.

arbiyyet Araberin E 1.

arbûn Angeld K 14.

ma'rid eingeladen D 13.

árdi irdiseh D 37.

ars Hochzeit I 42.

asékir-, Stat. pron. des pl. von

askėr Reer, Soldat(en) E 78.

ístau recht! A 12, s. unter s. ássab angebunden werden 111. mātôd Gewohnheit I 18. hātûm übernachten B 5. azôb = asôb anbinden G 3. hazû trösten, šazû sieh trüsten lassen F 35. dzer Nacht L 1. ass sich erheben A 9, hasas sich erheben lassen A 18.

bôl li-bêt Hausleute u. dgl. ^ A 5.

bar in der Nacht weitergehen, sich davonmachen A 8, A 9, A 11.

bijud fortjagen, anszanken C 14. biget Pl. von \*bogi Rebell, Verleumder C 58.

bajad hassen A 3.

bagad Groll F 5.

biyad Eier legen N 4.

bit Söhne, Pl. von ber F 2.

bākûret Stock M 23.

<sup>1</sup> Enthält die im vorangehenden Kommentare erklärten Ausdrücke. Vergleiche dazu auch die Indices zum 1., 2. und 4. Teile der Mehri-Studien

bigi neben bögi Rest E 107, F 3.
hebqü bleiben lassen E 76.
ben-üdem Mensch H 3.
barmēl Faß K 9.
ha-bārr hinans D 20.
berriyyet Wüste F 22.
berūz hervortreten E 106.
būsit (būsit, bast) Frühstück E 9.
basār Einsicht, Erkenntnis, List,
Answeg E 18.
būtaḥ Sand G 17.
būrī Glutbecher der Wasserpfeife I 45, L 5.
böšer frohe Botschaft geben C51.

đ

dîjer Bohnen A 35.
doht Rausch L 25.
deqêq Mebl A 16.
delôf hüpfen B 8.
dillît Kaffeemaschine, -kanne
C 32.
dînī schwanger sein, — werden E 1.
dinyê Welt E 44.
dira Panzer H 13.
derâ'at Rock F 3.
dirjêt Stufe E 26.
derêhim Geld A 11.
medûret Kreis A 12.

₫

dehêb Gold A 43. darûret Strengift E 26. mhedrîr bestrent E 27. ₫

dáher in men dáher-ek auf deine
Kosten I 32.
dill herumirren F 15.
dôyā verlieren, zugrunde gehen
C 4.
damîn Bürge K 46.
duwô = tuwô (tuwā) N 7.

f

fuddat Silber C 24. fadóuli Schwätzer K 3. falial (= talial) pissen D 20. fahâr (\*fôhar) aufputzen A 6. (he) fkük vermählen B 33. fága(h) Hälfte B 1. fiqué arme Leute (Pl.) M 14. ferdát Zollhaus L 10. ferhat Freude E 102. haferûq trennen E 20. fetris zerreißen F 33. fsüh auf heben, absebaffen A 28. fattle geöffnet werden C 59. futt (zerbrüekeln, zerreiben). bestreichen, einreiben O 3. főtes untersuchen D 31. fațá' nackt, fem. fațáyt B 8. fütet Schürze, Tuch M 16. fse Mittagessen C 31. fésel Geschüft I I.

i

ja'l Lohn M 11. jabyet Wasserbassin, Wanne M 17.

jätfi umsehlagen I 14. jehûdt Jude K 14. jeheme morgen A 15. jehêz rüsten E 72. jûla Ebene H 2. jima'at Sehar E 71. jumát Freitag D 39. jimbêt Seite Pl. jinêb E 32. jemblyyet Seitenmesser E 35. jūnît Sack Pl. juwoni (jioni) A 6, A 21, A 29; auch jûniyet K 9. jůš (jauš) Mal E 67. mhejezîz geschnitten B 4.

### ġ

gaybet (üble) Nachrede F 2. jáydan sieh erbarmen G 17. gayaj Pl. von gayj Mann D 21 (Kommentar). gajinot Madehen A 1. ģajīt Weib A 1 (Kommentar). dajên Knabe, Bursche A1 (Kommentar). dayêr (dayîr) verletzen; gatyêr verletzt werden E 7. ģaloq schen A 13. galam Knabe F 2. damôd zumachen, sehließen (das Auge) D 28. đamôs tauchen F 31. madaráb Sonnenuntergang C5. hagrab gekannt werden C 3. gatiri reden A 31. gáurim Meer = ráurim B 28. nass Kot, Exkremente A 48.

#### h

hôbā sieben f. hibáyt A 8. haba (haba) Leute, Manner A 13. hediyyet Gesehenk D 35. haybît Kamelin K 34. hiqebe(n) hinein C 28. hôlā Sehatten B 1. helôk zngrande richten E 78. ham Mntter, Stat. pron. auch hami- A 1. han so oft als L 1. hendûl Bettgestell L 24. hené bei F 2. hašabû Finger G 18. huwid rufen B 7. hūqā legen (auch passiv = gelegt werden) A 16 (zn wq'). hawwuli erster, früherer D 50.

#### þ

hayb (heyb) Vater A 2. heberê (heberé) = habrê Sohn habarán-i mein Söhnehen L 13. heberît = habrît Toehter A 2. habslyyet Negerin C 1. hadid Eisen H 13. hådef Schoß E 13. helaur hinschaffen F 32. hadarît grün (fem.) E 43. hajjóm Schröpfer K 47; mahjêm, Inf. K 51. hänfet sieh merken F 11. haujor Sklave A 31 (Kommentar).

haujirît Sklavin Pl. hayjêrten A 31. hayû (hîyî) leben E 93. hayy lebendig B 22. hayq Bucht, Strand, Küste C 15. (i)htiyôl List bereiten F 18. thayîret Verbot L 11. hayr (heyr) Esel G 5. hageg sich der Wahrheit ver sichern F 32; haqanq zwingen M 7. šhálef schwören lasseu I 26. hálay vorwärts C5. helêy Nacht, nur in be-helêy (beheléy) in der Nacht, nachts A 15; auch half H 13, siebe das Folgende. haliū Nacht A 15. Hamêd Ahmed M 10. hammaliyin Lastträger (Pl.) L 10. mahamélten beladene (fem.) F 25. harîr Seide M 16. harrôgat Asche G 13. harim Pl. von harmet Frau A 13. hôrim Weg B 1. harami Räuber II 1. hasûd hencideu F 11. hess Bewnßtsein E !!4. högil geschicht! E 35. hafib Brennholz sammeln I 10. hattôbī Brennholzsammler (neben haftob) I 45, L 10. hattôt Körnehen E 103. halot Aussehen K 37.

haul = hôl Zustand M 26.
hôm wollen A 2, A 12.
haur ein wenig (auch haur)
G 18.
hawwôt (howwôt) Fischer A 1.
hezôm binden (Garben) F 7.
meháuzim Garben F 7.

#### ħ

habûr benachrichtigen H 2, hûber benachrichtigen F 16, sich benachrichten htabör (gegenseitig) D 4. habûs weglöschen, wegwischen (fortnelimen) O 2. habezit ein Stück Brot, nom. unit, B 27, hadêm Diener (Pl.) M 11. hadôrt Grünzeug G 2. mahfef Schurze D 10. hafû verbergen F 26. heyûbet böse (fem.) F 2. haymît Zelt L 1. hôlā auszieheu F.23. halûf znrücklassen A 27. héli (háyli) frei sein A 9. halfet Fenster G 4. halog Kleid Pl. haloweg (halog) A 10, 29. (ha)hlôg retten F 22. hann Schiffsraum I 35. harôb verderben O 3. harôj hinausgehen A 12, A 14, A 22. harôt zücken E 73. hdyser bezählen I 46.

husôr täglicher Unterhalt, Aufwand I 1.
hsôret Bezahlung I 46.
hagalêt Haarlocke; Sache D 9.
šehtûn sich beschneiden lassen
A 5

hazalêt Haarlocke; Sache D 9.

šehtûn sich beschneiden lassen
A 5.

hatûr Wette, Abenteuer C 4.

hôter Tal, unten E 26.

hatt Schreiben M 10.

hô Mnnd B 21.

hauf Furcht E 58.

haur wenig G 18, s. nuch haur.

mehûwit Nadeln E 25.

mehzên (mahzên) Kammer E 59.

hozônet Magazin, Scheune, Kammer Pl. hazôin C 23.

#### k

kcbû meinen D 43, s. Nachtrag S. 61. kabkêb Stern Pl. kibekûb B 28. kôber (kabûr) ,allûh akbar' sagen E 73. kîs Beutel Pl. hakyôs A II. kôlef versorgen E 48. kelüt erzählen D 45. kámilet vollständig (fem.) B 27. kemkêm Gesichtstuch Pl. kemôkim D 21. kenôh zurück-, wiederkehren K 21. kerát Ball M 23. kirbît Palmenstrunk E 70. ketir mehr F 3. kên-es ,sie war' F 24. kaû finden A 13.

kûz Krug I 44. keiôf aufdecken D 22.

#### q

qabqêb, siehe wqb. goubeh beschimpfen I 4. qabayl für, anstatt 08. gedém- welie! 0 8. gabîn Skorpion Pl. gabonet A 11. qadîr Verhangnis, Schieksal G 18. qadrit Verhängnis, Macht, Bestimmung C 46. gedőb abselmeiden,-beißen E 13. qadûyet Sühngeld II 12. gáydar Tiger Pl. gadáuret C24. gaf schweig! H 2. adtfi sich umwenden, gehen, hinsein A 27. qahwêt Kaffee C 32, Kaffeehaus M 25. megáhwi Kaffeesieder C 32. gahbet Dirne G 14. gayd Strick D 23. qayîs messen A 31. qalûb legen F 20, F 22. goll ansstrenen E 101, E 103. megattil ansgestreut E 101. qalliyên Knaben C 1. qaluîn Angelhaken, Pl. C18. \*gomar überwinden im Spiele C 36. qond genng haben A 12, A 22. qual aufziehen A 1. ganûn klein A 46, Pl. fem. qanetten C 18.

maqarâd Schero E 63.
qûşer abnehmend (Mond) B 29.
qoşşât Geschiehte C 56.
qûţā abschneiden B 30.
qaţûjf Teppiehe I 39.
qaî Erdboden E 103.
qazzáum sich abkühlen M 18.
qazer Stockwerk K 8.
qazz = qaşş K 7.
qûŝa trocken H 1.

#### 1

lå bådd (arab.) A 44.

ltebåb sich einwickeln D 22.

labd Sandale Pl. halbåd B 18.

helbåd geschlagen werden E 66.

låbes Kleidung E 96.

låbet Nacht A 15.

lahåut die untere E 28.

liqåf = låqef packen E 15.

limsåt Krnmmsäbel E 62.

lettåg (Refl.) und auch kaus.

heltåg getötet werden E 46,
 E 62.

melåwwenet bunt (fem.) F 32.

#### m

mâz Ziegen F 31.

mahenêt Arbeit, Geschüft A 9.

mîz Tisch L 1.

mékin viel E 48.

mekôn irgendwo A 27.

mdlék el-mout Todesengel

H 13.

mîli voll sein A 16.

hemlû füllen A 7, A 21.

\*melûk herrschen, sieh bemächtigen E54, F8; Infin. mélek F8.

mnê Wunseh K1.

šemnûn wünschen, daß e. wohlwolle D7.

merêq Tunke B27.

merût (letztwillig) beauftrageu B6.

marût (letztwilliger) Anftrag, Befehl B25.

mtel (mtil) Gleichnis B26.

hamwût sterben lassen F18.

mauz Schermesser D9.

misê Abort A37.

#### 12

nidaf Matte, Teppich E 31. hendauf ansbreiten E 99. nefs (arab.) Scele E 75. henha vergessen D 32, D 33. nhêq sehreien F 10. naháj spielen A 12. nahāj Spiel A 26. nhau klagen F 34. naka kommen A 1 (Konstruktion A 3). naiqa = ar. ناقة H 12. nogel wählen E 105. noqes nuvollständig, fem. ndqzat B 29. ntegûb sieh aufrichten F 7. náttab fallen A 27. nûr Licht E 52. menzîl Wohnraum D 42: nâzal Klinge K 37.

r

\*r'y weiden F 2. harba hinaufziehen A 10. rdû werfen C 28. rijom mit Steinen bewerfen, steinigen E 101. rehebît = rahbêt Stadt, Laud A 5. rehag ferne F 18. rahasat Erlanbnis, Urlaub C34, auch rahazát L 16. harhan locker lassen C 18. rayhan Basilienkrant, Myrte E 40. rikûb Lastkamele D 1. rikîb Lage (Holz) I 42. rekkôb Reiter E 40. rigageten Pl. fem. von ragiq dünn, fein E 31. maramé Deckel E 13. rupie Rupee C 31. mortijet Ring K 1. rîwî sich satt trinken B 2. razû böse F 20. resibêt Wasserpfeife I 43, L 2.

S

sád Glück D 17.

\*s'l fragen, bitten (arab.) C 35.

sebîl Pfad D 24.

sedd Wall M 6.

siddît (seddêt) großes Tor,

Pforte E 40.

sejûd sich niederwerfen F 7.

sáhel leicht K 24.

saháb schleppen F 28.

sharêt Zauberer (Pl.) L 26. sayet kleines Segelschiff M 13. siyôr gehen, A 1, A 22; Subj. yesîr A 37. Imp. sîr A 12; steyőr seine Notdnrft verrichten A 37, A 40. mesîr Gang E 53. skāb schütten A 12, F 22. sokk zusperren, schließen = sokkC 28. meskinet arm (fem., arab.) E 82. salom Gruß, Friede D 3. sôlem grüßen E 74. salômet Wohlbefinden F 14. \*slt Macht ausüben F 8, Infin. teselît. sembuq Boot, Kalın C 15. samm Gift E 17. sanên taub, fem. sanuwît B 6 = zanêû. sorríyyet Kebsweib C 1. suwê gleich, passend A 31. istau schon recht, schon gut! A 12.

š

misicak Zahnstocher B 21.

m-šî auf Kosten I 31. šît Peuis D 10. škî Schwert D 35. štômā hören auf e. B 6, mištumôt gehorehend (fem.) B 25.

S

hagabilt = arab. أَضْبُعُ I 38. gâdeq Wabrheit D 44. saferíyyet Tepf, Kochtepf, Kessel Pl. safôrī A 35.
salaaá(h) Pl. ven sahh wohlanf, gesnnd, lebendig E 92.
sówya = dôyā verlieren D 37.
sayníyyet Tasse E 103.
salâh Heil, Gutes E 85.
salât, anch salát Gebet E 36.
sûnā machen, fabrizieren F 3.
sandûq Keffer C 40.
sôr sich stellen, dastehen A 13.

ŧ

tâ (ta, tê, te) sobald als, bis
A 1; te-nhôr eines Tages
A 2.

tôba felgen E 40.

tádiem sie teilten nutereinander
L 13.

theulûl dasitzen A 3.

tey Beck F 31.

têli letzter D 25.

tumôm ganz B 28.

towû essen und (aueli kausativ)
essen lassen A 51.

ţ

tabbāḥ Keeh E 101.

taḥān mahlen A 6.

talāb einladen, bitten, betteln, aneh tôleb snehen A 5, F 16.

tārab Holz Pl. tayrūb E 59.
tārāb verktinden D 21.
tarāḥ lassen A 1.
tarāḥ lassen A 1.

tûl (tôl, toul) Lunge L 13. tošš irre gehen I 4.

ŧ

tidî-se ihre Zitzen K 20.
tây Gerneh E 59.
talaţît drei D 33.
tent (tôni) wiederholen; E 2,
E 68; hetnû verdeppeln E 2.

wida wissen, wahrnehmen, bemerken A 19, wôdā Abschied nehmen führen E 39. wôdī Tal F 14. wahs wildes Tier F 20. wáthaf gegen Abend gehen, heimkehren B 10. wijeb netwendig sein G 11. wigā sein, werden A 7. wegôb hineingehen A 13. gabqêb Infin. ven weqôb hineingehen A 35 (, Hochzeit'). wigef schweigen E 102, šūgôf Schlaf A 17. mug fetét-, Stat. pron. einem \*muq fetôt Sehlafzustand E 65. waqûz aufweeken E 64. wölt Anwalt, Gebieter C 56. ūtelûm sieh bereit machen A 25. wired Wasser holen I 7. wusah Sehmutz H 1. wasf-el-wusuf I 29. wet sobald als O 11.

wîşel (wáyşel) anlangen A 32, kaus. hausóul E 108, auch wzl. šūzū sieli absentieren M 9. wezôm geben A 6. mahuśrôt gezimmert (fem.) I 31.

z

zûr Wildziege G 18. zebûd Zibet O 3. mzóubah Lampen (Pl.) H 13. zebûq verpichen E 87. zebiln wertvoll I 19. zadôq die Wahrheit sagen H 5. zijîj Glas M 17. zhêr absteigen E 43, E 88; s. zhr. zavid mehr E 94. hezylid vermeliren E 74. zíyye Troß K 7. záyget Gesehmeide == A 10. zîr Krug Pl. haziêret A 7. zūrā anbauen E 40. zowáyr Pl. von zour Stein E 101. z

zahar erscheinen, hinausgehen E 43, E 88.

ŝ

hásag anzunden I 27; sátag verbrennen (intr.) I 46. šfît Hanr E 70. śîbā satt sein, werden A 14. msebbehet farbig (fem.) F 3. shenet (sihnet) Ladung N 3. mashas (mashaz) Goldiniinze, Dnkaten Pl. msáhzet A 36. sill nehmen, fortnehmen A 17. sona abscheulich sein gegen etwas A 3. śáralı (śérel) Unterhaltung A 5. šerog kämmen E 70. sart Bedingung D 32. stor zerreißen F 29. śataráyr Fetzen I 27. śôh groß, alt C 2. saur Rat, Beratung A 45.

sewîr um Rat fragen E 47.

## Nachtrag.

Zu D 43: kebû ,meinen, dafürhalten' scheint mir mit assyr. qihû sagen, sprechen, reden, befehlen' zusammenzuhängen.

# Sabäisch צרפמ eine balsamische Pflanze und minäisch בבר capparis.

#### צהפמו

Große Schwierigkeiten bereitete auch das in Z. 9 wiederkehrende عصد. Müller übersetzte "Zubauten", Glaser und Prätorius "Knpellen", im Corpus wird es als "appendix sedis regiao, aedes comitum et servorum regis" erklärt. Ich möchte das Wort ukbît des Pfärdialektes hernnziehen." Es wird von einer Woihranehpflanzung (mößer, ménzila) ansgesagt und n. a. O. glossiert: عندمون دوم دايم. Unter Vergleichung von وكب deutete ich es dort "mühevoll, die viel Arbeit verlangt". Es würde dann etwa Bebnnungs — Pflanzstätte, Plantage" hedeuten oder instrumental, die zur Bebnnung nötigen Anlagen und Werke bezeiehnen.

Gibt man diese Gleichung zu, so würde das Zeugnis des nenarabisehen Dialekts für die Halevysche Anffassung zu-

<sup>1</sup> Hofmus., S. 5.

<sup>2</sup> Aufs, Abh. s, v., S, 185.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abessinier, S. 43 und Note 1.

<sup>4</sup> CIH. zur Stelle.

<sup>5</sup> Rev. Sem. IV, 68.

Südarab, Exped. VIII, p. 126 ;; X, p. 65 s, v.

nāchst von re sprechen. Zu dieser stimmt, daß die Bedentung "Wohlgeruch, Aroma" o. a. im Arabischen hat: Ibn Qais ar Ruqaijāt, Anhang III, S. 281; ferner, daß im Hebrāischen re an den von Müller, Biblische Studien III, S5 ff. 1 herangezogenen Stellen: 2°27 777 (1.777) Jerem. 6, 20°2; 2°27 177 (2.777) Jerem. 6, 20°2; 2°27 177 (2.777) Jerem. 6, 20°2; 2°27 177 (2.777) Jerem. 6, 20°27 177 (2.777) Propret Cant. 7, 10 in Konstruktusverbindung als "Würzrohr, Würzöl, Würzwein" anfzafassen wäre". Zu dem sab. 2°2 vergleiche man außerdem Mordtmann-Müller, Sab. Denkm., p. 81; Glaser, Abessiaier, p. 10, 27; Müller, Hofmus., S. 48.

ירבי hat Halevy mit mišna-hebr. אָדָי ,resine du baumier' vergliehen. Ich müchte jedoch auch für dieses (ביש die gleiche Etymologie varsehlagen wie für sab. (ביש, assyr. garpu ,Silber', nud von אָדָי , בַּיֹין , ausgehen: ,schmelzen', beim Metall: ,durch Schmelzen im Fener läutern'. Räncheringredienzen unterliegen bei der Verbrennung einem Prozeß, der mit dem Schmelzen von Metallen wohl verglichen werden kann: sie gehen in Raueh auf, werden gewissernaßen flüssig; vgl. aram. איבף, assyr. kutru ,Ranch'. איבן nud אַבְּיִבָּין ,Räncherwerk', אַבָּילַבּי: סיבְּיִבְּיִבְּיִר , שִּבְּיִבְּיִבְּיִר , ifließen, tropfen'i, worauf sehon Müller, Burgen und Schlösser 11, 29 [981] hingewiesen hat. Man kanu aber nuch an das Fließen. Tropfen des Harzes aus der Baumrinde denken's.

Darnach wäre der Passus der Ilabesiusehrift zu übersetzen: "mit Vollendung aller zwund was-Pflanzungen", die sie (teils zum ersteunale) angelegt? und (teils) ernenert haben: für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Anzeiger der Kais, Akad. zu Wien; phil.-hist. Klasse. 23. April 1902.

<sup>2</sup> Neben dem Weihraneh, der aus Saba kommt: 8220 8220 2025.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgf, chenda I, a wo Müller mach LXX baig axista ta Spisiata liest i man firal quest and in much Apiguera von 4, 16.

<sup>&#</sup>x27; Vgl. Thg-el-ands s. v. كا الشمع عن الشمع الله die Kommentare und Lexika zur Lesart من قطر آن aus siedendem, flifssigem Erz' (Sure 14, 21) für من قطران aus düssigem Peck und Barth, Etymol. Studien 30.

<sup>்</sup> Sa bai ு, helm ஆ. zu arab. இம் அது, சாலரு, zu gemeinsem, ஒரு ,tropfent,

<sup>6</sup> Es ist möglich, daß allgemeine Bezeichnungen "harzige und aromatische Pflanzen vorliegen; oder es sind diese, Ausdrücke zur Bezeichnung bestimmter Pflanzen (law. ihrer Produkte) dieser Art geworden, die sich aber botanisch nicht feststellen lassen.

i Hele, ret

ihren Göttersitz HIGE, hundert SRR1 an gra-Pflanzen und alle ihre Anlagen' (für aromatische oder harzige Bänme").

In derselben Inschrift kommen zag und zuge nebeneinander für das Advton S Srr (se. an Erg-Pflanzen) und alle ihre Aulagen insgesamt'. Das kleinere Flächenmaß gegenüber Z. 4 fallt anf; Müller a. a. O., p. 8 und der Kommentar des CIH, zur Stelle (I. 328 a), der letzte unter Heranzichung von Glaser, Abessinier, p. 48 tassen das rent als Teil des Ern auf; ist dieses ein "Göttersitz" oder "Pantheon" (Glaser, Hommel), d. h. sakral zu fassen, so wäre man versucht, unter Vergleich von ¿s. استكل العربية hei jenem an das Adyton des يا عربية على العربية العربية المتكل Dann erklärt sich auch das kleinere Flächenmaß, welches diesem für den Auban von Pflanzen für Räncheringredienzen eingeräumt worden ist. Man könnte freilich bei zam auch an ein weltliches Gebäude, einen Herrschersitz (Müller, Mordtmann, CHL) denken, doch glaube ich, daß die sakrale Auffassing dieses Wortes und die Erklärung von zie und sie als aromatische Gewächse zur Bereitung von Räucherwerk mindestens an dieser Stelle sieh gegenseitig stiltzen.

Auf die hier behandelten Zeilen der Inschrift folgt, wie schon Glaser, Abessinier, p. 44 gesehen hat, die Erwähnung von Bewässerungsanlagen. Sie dienten sicherlich zur Irrigation dieser und auderer Plantagen. Solche als wirtschaftliche Adnexe eines Tempels zu finden, kann uns uicht wundernehmen, besonders wenn es sieh um Pflanzen handelt, deren Produkte im Kultus Verwendung fanden.4

<sup>1</sup> pro ist Plural; das Wort bezelchnet ein Flächenmaß; vgl. 11 alé vy a. a. O., p. 68, 72,

Dber Weihrauchgewinnung vgl. die Millferschen Texte, Südarah, Exped, VI, 12 ff. und VII, 128 ff. Da zwischen den Weihrauchbäumen die Myrrhenpilanze wächst febenda VI, p. 43, Z. 5 f.), dürfen wir auch in der Habesinschrift an das Neben-, besser Durcheinander zweier aromatischer I'llanzengattungen denkeu.

<sup>3</sup> Zu dleser Wurzel stellen es Glaser, Mordtmann, Hartmann.

<sup>4</sup> Man denke an die häufigen, wohl auch für den Privatkultus bestimmten südarabischen Rauchopferaltäre, deren Seitenlächen mit Namen von Spezereien, darunter auch 22 beschrieben sind (Sab. Denkin, zu Nr. 27).

Vom Handel mit arabischen Spezereien, die freilich nicht alle auf arabischem Boden wuchsen1, wissen auch die klassischen Autoren allerlei zu berichten. Plinius XII, 54 spricht vou der religio mercis; ebenda is weiß er vom Zentrum des Weihrauchhandels Sabota (Šabwa) zu erzählen: tus collectum Sabotam . . . convehitur . . . ibi decumas deo quem vocant Sabin mensura non pondere sacerdotes capiunt. nec ante mercari licet. inde impensae publicae tolerantur.

Im IX. Buche seiner Historia plantarum weiß auch der Aristotelesschiller Theophrastus Eresius von Tempelabgabea zu erzählen, welche beim Verkauf von Myrrhe und Weihrauch eingehoben worden: δει συνάγεται πανταχόθεν ή σμόρια καί ὁ λιβανωτὸς είς τὸ ίερὸν τὸ τοῦ ἡλίου . . . ὅταν ἐξ κομίσωση, ἔκαστον σωρεύσαντα τον αύτου καὶ τὴν σμύρναν όμοίως καταλιπείν τοίς ἐπὶ τῆς φυλακής, τιθέναι δε έπι του σωρού πινάκιου γραφήν έχου του τε πλήθους των μέτρων καὶ τῆς τιμῆς ῆς δεῖ πραθήναι το μέτρον ἔκαστον. ὅταν δὲ οὶ ἔμποροι παραγένωνται σκοπεῖν τὰς γραφάς, δοτις δ' ἄν αὐτοῖς ἀρέσκη μετρησαμένους τιθέναι την τιμήν είς ποθτο το χωρίον ένθεν άν έλωνται, καί τον Ιερέα παραγενόμενον το πρίπον μέρος λαβόντα της πιμής τῷ θεῷ, τὸ λοιπὸν αὐτοῦ καταλιπεῖν καὶ τοῦτο σῶν εἶναι τοῖς κυρίοις έως αν έλωνται παραγενόμενοι.

Darnach hätte der Tempel für alle Myrrhe und allen Weihrauch als Lagerhaus gedieat und gleichzeitig für den Handel das Amt eines Mäklers übernommen, da Käufer und Verkäufer nicht direkt verhandelten; er hätte also ein förmliches Mouopol ausgeübt. Freilich wird für die Richtigkeit dieser Angaben, was die Einzelheiten in der Abwicklung des Handelsgeschüftes betrifft, keine Bürgschaft zu übernehmen sein, bis auf eines: die Einhebung eines Tempelzolles auf Aromata.

Ich glaube alles bisher Gesagte wirft auf die Inschrift Fr. 53 == Gl. 480 (CIH. 400) einiges Licht:

ואלן שנין העולנן והראשנן בנן בנן בנל "" צרם יאלמקהן בעל ופראין בנן פהרפנן בראנ Über den Fundort dieser Säuleninsehrift findet man jetzt das Nötige in Glasers Reischericht, Sammlung Ed. Glaser I, 41 a. 141 b. Ich schlage folgende Übersetzung vor:

<sup>1</sup> Hartmann, Die arabische Frage, S. 414 ff.

<sup>2</sup> Ich befolge hier bezüglich des p und p die Transcription des CIII. 3 Gl. 479 | cm i ta.

Jund dies ist gesetzlich bestimmt: Steuer und Abgabe zu entrichten von allem (Var. vom) Erz Aroma des (Gottes) 'LMKH, des Herrn (des Tempels) BR'au, im Heiligtume BR'au.

Zur Begründung diene folgendes:

Zu 5m vgl. Mordtmann, Beitr. zur min. Epigr., S. 116.3 Meine Übersetzung von 12 werde ich au anderem Orte ausführlich begründen. Hier fasse ich kurz zusammen: 2 ist die "Grenzsänle", Müller, Hofmus., S. 323. Daher beißt denn auch 122 und später 125 "neben, bei" (Prätorius. ZDMG. 53, 9). Dio Grenze zwischen zwei Grundstücken mag oft — man denke an die Bewässerungsverhältnisse des Landes — ein Kanal gebildet haben 4, von dem aus durch Seiteukanäle oder Wasserbehälter beide Grundstücke bewässert wurden. Am doutlichsten spricht Marseille X (vgl. Glaser, OLZ. 1905, Sp. 578 f. mit anderer Ansfassung:) bustroph.

יהרמ ! בנ ! אפדפרב ! בני ! ואל ! במהה ! הרה: ! ותנ ! נהל:

"IHRM, Sobn des SDKRB hat gebant (diesen Kanal). Und was der Abfinßkanal berührt, ist die Grenze (@631) der Palmpflanzung" — was eigens kundgetan wird, auch weil die Anrainer ein Aurecht auf sein Wasser haben. Mez ist mit assyr. kimmatu bei Angabe der ein Grundstück einschließenden Grenzohjekte, dieses selbst ist mit kamű, einschließen" verwandt. Die von Glaser herangezogenen kaműti Babels dürfteu die äußeren Grenzbezirke der Stadt sein. Nebeu km mediae gem. und tertiae

<sup>1</sup> Oder: ,(welches Aroma stammt) aus dem Tempel B. im Anschluß an Theophrast.

Pleses by ist von der Negation (soqotri âl) zu trennen. — Pronominal seheint by auch relativisch gebrancht worden zu sein (Hommel, Chrest. S. 52 unten), so an einligen der von Glaser, Altjem. Nachr. 49 ff. vorgebraehten Stollen (Mehri hal, hel und hel de Bittner, Stud. III, 68 f. — الذي besonders nach اتناء betreff dessen, was in Erlässen. Demonstrativ und Relativ unterschelden sieb nur syntaktisch. Wer will, übersetze: "Was bestimmt ist [lantet]" und vergleiche zur Konstruktion Qoli. 5, 27.

A., Grenze', bezw. ,angrenzen' fibersetzen Hartmann, arab. Frage, 271 f.; Glaser, Altjem. Nachr., 89, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Kodex Hammurabi § 55 f. D. H. Müller, ZDMG, 30, 682 oben zu Reh. I. IV. V (Bombay); Halévy, Revne sémitique XVI, 294 zu Glaser 739. Vgl. auch Eutlng, Tagbuch II, 152 f.

infirmae stellt sich noch arab. kmt, zu welchem أَحَدُهُ بِكُمِيتَهُ mid الطويل التالج من الشهور والأعواء على tritt. Der Bedeutingsübergang erinnert hier an das sinnverwandte sihirtu "Umfassing, Gänze, Gesamtheit". — In Südarabien scheinen also für
gewähnlich die Bewässerungskanäle und die Besitzgrenzen sich
in ihrem Verlauf angepaßt zu haben. Daher trugen die Grenzsäulen, die Hal. 199, 4 neben den Læx genannt werden (= Gl.
1150), oft wasserrechtliche Bestimmungen, daher standen die
z-Säulen oft bei Bewässerungsanlagen: Mordtmann a. a. O.,
p. 117. So ist die Insehrift Prid. 18:

#### ואל | שנו היען מסבאנן אנסמן ובערמן

zu übersetzen: "Und das ist gesetzlich (laut Vertrag) bestimmt: daß ins Wasserreservoir (der Kanal) fließe für Mensch und Vieh' (zu ihrer Trankung)." Denn da w-Sänlen diese und ähnliche Bestimmungen trugen, entwickelte sich die Bedeutung : = "Bestimmung", bezw. als Verh festgesetzt, bestimmt sein"." Geht man jedoch statt von der konkreten Säule von den mehr abstrakten allgemeinen Bedeutungen des arab. منت منه (Prättorius a. a. O.), so ist die Bedeutungsentwicklung eben einen anderen Weg gegangen. Die Bedeutungen selbst bleiben aber anfrecht.

ובילים und בילים sind wie ביה in Prid. 18 Infinitivi. Die ersten zwei Ansdrücke sind synonym doller bilden eines der im Sabäischen häufigen ביל ביל בילים. Zn ביל sei auf arab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine rolche Inschritt ist Gl. 739; s. die vorangehende Note und Rép. épigr sém. Nr. 852. Der Stein stand frei, denn er ist auf vier Seiten lasskriehen.

Ein Verbot für die Aurainer, die Naeldarn daran zu hindern, daß der Kanal (Mordtmann, Sale Donkin, 79: Glaser, Abjem, Naehr, 54) für ihre Brichertungszweche ins Wasserreservoir dieße, ist Gl. 709, edit dur hinde problems instructioner und generate in 1988, p. 1988, Prid. XVIII ist kürzer gefaß.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. "einladen, vorladen" zu hade zu Brett; Meringer, Indigermanische Forsch, XVI, 111 ff. — Von diesem aufschriftschnischen ich ich wurde ein Verh gebildet; dies bedeutete wehl "eine solche Säule (mit Aufschrift) errichten. Der Inhalt der Aufschrift scheint Gl. 131 zu Cl.H. 19. Z. 9 durch zwei Infinitive angedeutet: 127/157/12288. — Vgl. noch diese Wurzel, hezw. 35 auch Halevy 536, i, bezw. 349, zf. (Müller, ZDMG, 37, S. 3) neben 727.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. Mordimann a. a. O., S. 99. — two fiberseizt Mfiller, WZKM, 2, 210 (entferment) die X. Form Hommel, Aufs. Abb., 180 (spendent.)

الغزّل ما تورده بيت المال تقدمة غير موزن ولا منتقد : الغزّل ما تورده بيت المال تقدمة غير موزن ولا منتقد : Darin, daß ein Teil für den Gott ansgesondert wird (عزل) besteht hier die Abgabe. Man vergleiche außerdem Ansdrücke wio خُرَاجُ oder አስተመሪአ: ,Tribut einfordern'.

Das folgende (222), bezw. (222) hate kann wohl nur Stoffname sein. Ich dachte lange an "Silber", bis ich im hier angedenteten Zusammenhange mich für die Bedeutung einer aromatischen Pflanze entschied. Dieses | z=z heißt ,des (Gottes) 3LMKH'; man wird wold den Genetiv des Besitzers mehr im theologischen als in streng juridischem Sinne auffässen müssen; anf dem Räncheraltar Hal, 267 (une ligne tracée sur trois côtés d'un ereuset de pierre) lesen wir: מיבאל (בירו ביי sei es, daß wir zw als eine mehr allgemeine Bezeichnung von Räucherarten auffassen oder nach der Analogie der übrigen Ausdrücke auf Räncheraltären es als den eigentlichen Namen einer Räncherart nehmen.4 so können wir dieses מרבו mit unserem ניבאל בבה צרבו אלמהה wohl vergleichen: beide waren dem Gott bestimmt, kamen ihm allein als Opfer zug; als Handelsurikel mußten sie ihm wenigstens Zoll entrichten: das erklärt die Verbindung mit dem Gottesnamen zur Genüge.

and interested gibt allenfalls die Stelle an, wo der Tribut oder Zoll zu entrichten war."

Ich bin in dieser Auffassung einer Tempelstener von der Darstellung ausgegangen, die uns die klassischen Antoren ver-

<sup>1</sup> and x x ansgegeben werden'; idea anieten, pachten, wohl = a(Micte, Pacht) zahlen'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Gl. 887, 1 = GIR. 291 übersetzi Mordtmann dasselbe Wort mit Recht "Ausläge(n)". Ich habe auch diese Bedeutung einzusetzen versucht; doch scheint der Sinn, welchen unsere beschrift dann bekäme, sachlich sich weniger gut begründen zu lassen; denn dieser wäre: von den Zahlungen, die aus dem Tranjed geleistet werden, selen (von den Empfängern) Abgaben zu entrichten; also eine Steuer auf Tempellühne oder Einnahmen vom Tempel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. D. H. Müller, Burgen und Schlösser H. 25 [977].

<sup>4</sup> Vgl. D. H. Müller, Hofmus, S. 48. 

5 Exod. 30, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. S. 7, Note 1. Trotz der in letzter Zelt (CHL, Band H, S. 64, b) gegen die Auffassung von læ als \_\_\_\_\_ lantgewordenen Zweifel, möchte ich bei der löshertgen Ausielt bleiben; hanptsächlich mit Bücksicht darauf, daß auch andere Präpositionen (vgl. l. etc.) Im Sabäischen ein zunnehmen können. Vgl. Hommel, Chrest., S. 49 und Weber. Studien H, 9.

mitteln und die auch sonst sehr viel Wahrscheiulichkeit hat. Ich möchte ergänzend noch darauf hinweisen, daß der rätselhafte Sabin bei Plinius, sei diese Namensform durch Mißverständnis oder durch Versebreibung entstanden, für den Moudgott Sin gehalten worden ist; ¹ da auch 'LMKH letzten Endes eine Mondgottheit ist, wäre selbst darin eine Übereinstimmung gelegen, daß es sich in der Inschrift, wie bei Plinius, um eine Abgabe von Räucherspezereien an den Mondgott handeln würde. Doch lege ich darauf kein Gewicht; Theophrast an der oben mitgeteilten Stelle spricht von dem ispbe 75 705 filios.

#### כברו

Zu نجز vgl. I. Löw, Aram. Pflanzennamen, S. 262 ff., Nr. 201. Nach Lane s. v. (2586 a) wurde nus بر und Gersto ein Getränk bereitet. Es kann also nicht anffallen, wenn عن in derselben Bedeutung wie بر منا stidarabischen Libatiousaltüren vorkommt. Die Heimat der منا ist nach Sebraders Reallexikon 267 Südenropa, nach Boisaeqs etymolog. Wörterbuch les pays à

<sup>1</sup> Sabäische Deukmäler, S. 57; Mordtmann, ZDMG, 44, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus den karthagischen Opfertarifen (Lidzbarski, Handbuch I, 164) wissen wir, daß bei Tieropfern Flelschteile oder Geld den Priestern als Abgabe zufielen. Es kann also unser Toxt auch so zu deuten sein, daß von den Spezereien, welche im Tempel BR'an für den Gott verbraunt werden sollten, (den Priestern) ein Anteil, bezw. Geld zugefallen ist. — Für die Grundanffassung der Inschrift würde es keinen bedeutenden Unterschied ausmachen. Vgl. Exod. 25, a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. auch Mordtmann, Catalogue sommaire, S. 18 f.; wahrscheinlich aus Kamnā.

<sup>4</sup> Journal. as. VIII/2, 1883, S. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Schon Mordtmann, Catalogue 1. c., hat erkannt, daß die Rede ist von plusieurs offrandes faites aux divinités Athtar etc.

l'orient de la Méditerranée. Das Wort kommt auch im Persischen (کور رکبر) vor und dürfte ein Wanderwort sein.

Mit dieser Auffassung von عند lassen sich die Attribute المريخة المسترخى und أمن vereiuen. Ieh vergleiche Lisän, s. v. المريخة المسترخى الما أكثرت العجين الذا أكثرت العجين الذا أكثرت (nehen أرض وَلَمُ مَاهُ حتّى رق (nehen أرض وَلَمُ مَاهُ حتّى رق المتولغ ) wird nach der im Qāmās mitgeteilten Bedentung dazu gehören: ابتل المتولغ المتولغ stellen ,aufgeweicht, mazeriert. ابتل عند المتولغ stellen ,enthülst: capparis baceae follieulis inelusae qui cum baceae maturitatem assequuntur disrumpuntur et deeidnut. Zicht nuan "تنسر أي أنه Stücke, in Fasern zerfallen heran, daun würde المتاه نا داده قلما المتاه المتا

Delitzsch, Kommentar zu Qoheleth IV/4, S. 451.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. نشر und انتشر, womit in den Wörterbüchern dieses تنسر glossiert wird.

# Der zweigipflige Akzent im Minäo-Sabäischen.

Die Frage des "parasitischen h im Minäischen, Sabäischen, dann in den Inschriften von Haram, Hadramaut und Katabanist schon vielfach erörtert worden. Im wesentlichen lassen sich die Ansichten in zwei Gruppen scheiden, die man kurz als die phonetische Theorie einerseits, andererseits als die graphische wird bezeichnen können; Anhänger der älteren graphischen Theorie sind Haldvy", Hommel", Nielsen", Weber", Winckler", während Mordtmann" und Praetorins" bei der Erklärung des scheinbar überschüssigen altsüdarabischen h nicht, wie mir scheinen mächte, vorwiegend im Schriftbild, sondern mehr im mntmaßlichen Lantbilde das Problem schen, so zwar, daß sie eher von der Schrift einen Schluß auf eine ungewohnte Lautverbindung ziehen, als daß sie ein ungewöhnliches Schriftbild der gewohnten Lautgruppierung anzupassen trachten.

Dieser Standpunkt findet sich auch bei den Vertretern des gruphischen Charakters jenes h angedeutet; insofern als sie in einzelnen Fällen, welche auf den ersten Blick von den übrigen stark abstechen, gleichfalls annehmen, daß dem

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Für das Material, das mir zum ersten, das Soquiri umfassenden Teil dieser Studie M. Bittner zur Verfügung gestellt hat, spreche ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank aus. Es ist überall unter seinem Namen angeführt.

<sup>\*</sup> Émdes sabécones, S. 50; vgl. chda S. 57 i.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> MVAG 1897, a. S 258 (11-25); Chrestomathie, § 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Neue Katabanische Inschriften (MVAG 1906, 4), S. 47, 49 ff. Dazu A. Unguad, OLZ 1907, Sp. 406 f. Ders.; Der Gott Ilmukah (MVAG 1909, 4), S. 15 ff.

<sup>5</sup> Studien III, 47 if (MVAG 1:07, z).

<sup>&</sup>quot; MVAG 1898, 1. S. 49, Note 2.

<sup>7</sup> Beiträge zur min. Epigr., S. 78 ff.

<sup>\*</sup> ZDMG 62, 708 ff.

geschrichenen anch ein lantbares h habe entsprochen müssen, besonders dort, wo sich in anderen semitischen Sprachen Analogien finden.

Als erster hat Praotorins zur Klärung unseres Sprachproblems das Soqotri heraugezogen; seine Ausführungen fanden jedoch von Nielsen in seiner Schrift über den sabäischen Gott \( \frac{1}{0} \) starken Widerspruch. Das phonetische Problem des minäo-sabäischen \( \frac{1}{0} \) steht also wieder im Vordergrund; besonders seit die grammatische Verarbeitung des soqotranischen Sprachstoffes durch M. Bittner¹ begonnen und dieser erkannt hat, daß das von Praetorius zur Erklärung des Minäischen herangezogene hier doch unbestritten lautbare h des Soqotri mit Langvokalen zusammenhängt.\( ^2 \)

Da ich die Untersnehung Practorius' im Zusammenhaag wieder aufnehme — meines Erachtens läßt sich nicht-etymologisches min. I vom nicht-etymologischen h des Soqotri, sei es noch so ungewohnt, nicht trennen — und weil die von Nielsen dagegen erhobenen Einwände zu berücksichtigen sind, werdo ich dem "parasitischen h' auch im Soqotri weiter, als es Practorius getan hat, nachgehen müssen. Das geschicht an der Hand des in Müllers Texten" zugänglichen Sprachmaterials und nur so weit, als die Feststellung und Erklärung phonetischor Erscheinungen in Betracht kommt, die als solche oder kraft ihrer Deutung auf das rätselhafte minäische (sog. graphische) I einiges Licht werfen könnten. Damit kann freilich und soll nicht den näher eingehenden Untersnehungen vorgegriffen werden, welche wir von Bittner in seiner Grammatik des Soqotri zu erwarten haben.

Dieser hat im Abschnitt seiner Vorstudien, welcher das nicht-etymologische h zum Gegenstande hat, richtig geschen, daß im hodenständigen Sprachgut h des Soqofri in gewissen Fällen und auf nominalem Gebiete mit jetzt enttontem Langvokal zusammenhängt. Ich möchte den Vorgang so erklären:

§ 1. Urlange und tongedehnte Silben, die vor Abfall der Flexionsendungen u, i, a in der vorletzten Silbe waren, hatten

Vorstudien I = SBWA 173, Bd., J. Abh. 1913.

<sup>2</sup> Ebda S. 5 f. Note.

Südarab, Expedit, IV, VI, VII, im folgenden mit (Müller) I. II. Ht zitiert.

<sup>4</sup> Vgl. Vorstudien, S. 3, Vorbemerkung.

zweigipfligen Akzent<sup>1</sup>; abgesehen von Stammsilben auch die Endung \*án<sup>2</sup> der plurales fracti (§ 6, 2), die feminine Pluralendung \*ât<sup>3</sup>, die maskuline Pluralendung \*în, die Nisbe und Deminutivendung \*î und die Deminutivendung \*în, ân<sup>4</sup>. Statt Doppelkonsonanz, die nach Abfall der Endung im Auslaut sehwand, konute nnter dem Akzent Vokaldehnung mit Doppelgipfel eintreten.

Aus diesen einsilbigen Gruppen mit Doppelgipfel sind im Soqotri zweisilbige Verbindungen hervorgegangen<sup>5</sup>; wie zwischen zwei Vokalen, die verschiedenen Silben angebören, konnte sich also anch hier ein Gleitlaut einschieben.<sup>6</sup> Dieser Gleitlaut war meist h, selten blieb die zweite Silbe leise eingesetzt.

Dementspreehend ergab:7

Mit Langvokal aus Diphthong \* $\tilde{c}d > '\ell ed$  ,Hand's; mit sekundärer Länge \* $\tilde{o}z > 'ooz^9$  ,Ziege'  $\Longrightarrow$  mehri  $h\hat{o}s$ , \*' $\tilde{a}m > 'aam$  ,große' (fem.), \*' $\tilde{c}b > '\ell eb$  ,groß' (mase.)¹º. Im stark veränderten 'iitin ,Himmel'  $\Longrightarrow$  mehri  $h\hat{c}t\tilde{c}m^{11}$  und in ' $\ell efo$ , ' $\tilde{a}ffo =$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sievers, Phonetik <sup>5</sup>, §§ 580 ff.

<sup>3</sup> Auf diesen von mir übersehenen Fall machte mich M. Bittner aufmerksam.

Damit sind natürlich die als ursprünglich angenommenen, dem Altarahisehen entsprechenden Formen der Endungen gemeint, nicht ihre jetzige Lautgestalt im Soqotri. — Daß in arabischen Lehnwörtern unverändertes ät, et als fem. Pluralendung vorkommt, ist nach § 9 zu beurteilen.

<sup>4</sup> Bittner selzt als Deminutivandung entschieden nur en mit é an; auf Grund seiner Einsicht in Müliers Niederschrift bemerkt er: "M. schwankte oft beim Niederschreiben . . . ob er e oder i notieren sollte. Manchmal hörte er, wie er ausdrücklich bemerkt, beides. S. die voraugehende Note.

<sup>5</sup> Sievers, ebda § 684.

a Ebda § 409; znm Semltischen Brockelmann I, § 39.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ich bezeichne im folgenden die zweisilbige Verbindung sehematisch mit vhv, bezw. v'r; den zweigipfligen Akzent mit dem Zirkumflexzeichen.

<sup>&</sup>quot; Müller II. passim.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebda II, 128, c. 15, a).

<sup>16</sup> Müller, WZKM 23, 24: ff.

Bittner a. a. O., S. 42. — In ût, bezw. t müchte ich zwar auch die Femininendung schen, jedoch in een (bezw. in) nicht mit Metallese das ma von ver, sondern die alte Lokativendung afm, bezw. afn (Brockelmann I, § 216) und hi-tem aus \*si-mi-tem > \*sitem durch Haplologie erklären, genan der von Brockelmann I, S. 262, ß angeführten Silbengruppe entsprechend: -ya-la-tal->-ya-tal- in \_ill Ji. Durch den im

melni habû hûbû¹, Familie, Lente' wurde -in, bzw. -o nls Endung aufgefaßt; -û, bzw. -o von 'éefo habû ist tatsüchlich die erhaltene, dem altarabischen Constructus entspreehende Endung wie in 'i', Vater'; zn Geutilnamen, die mit 'j' gebildet, \*abū, \*abā = ',Lente, Familie' ergnben, vgl. Sūdnrab. Exped. X, S. 213 z WZKM 25, 84 und Snouek-Hurgronje, ZA 26, 226.

Bevor im nächsten Pnragraph zu den Formen mit  $\tilde{v} > vhv$  übergegangen wird, sei darnn erinnert, daß in den Mahrasprachen<sup>2</sup> i, u, h und 'als Übergangs- und Gleitlaute abweehseln: ksiuem, ksiiem, ksiem, ksiem

Die bisher angeführten Beispiele ergaben, daß  $\tilde{v} > \hat{v_i v}$  bei vornbetonten meist kürzesten Nominibus eintritt, die primär oder sekundär mit 'nnlanten (Assimilation). Das Frageadverb wo' jedoch lautet  $h \delta$ 'o  $< *h \tilde{v}$ , mehri  $h \hat{u}$ .

§ 2. Während in den § 1 angeführten Formen mit  $\tilde{v} > \tilde{v} \tilde{v} v$  der Doppelgipfel noch die nrsprüngliche Lagerung mit dem Ton auf dem ersten Gipfel, bzw. der ersten Silbe zeigt,<sup>4</sup> sind die Formen mit  $\tilde{v} > v h v$  viel mannigfnläger.

Als die Flexionsendungen ·u, ·i, ·a geschwunden waren, hatten die in Betracht kommenden Formen Ultimnhetonung, d. h. es stand der Doppelgipfel in der letzten Silbe. Nach Verlust der Flexionsendung setzte nber der sehon von Bittner beobachtete<sup>5</sup> Tourückgang auf die jetzige Paenultima ein<sup>6</sup>: ein Prozeß, der noch nicht ganz abgeschlossen erscheint (§ 3). Das

Soqotri erfolgenden Ersatz des (aus s hervorgegangenen) gehauchten Einsatzes durch den festen ist das Wort fast nukenntlich geworden.

<sup>1</sup> Müller, WZKM, a. a. O., Bittner, a. a. O., S. 120, der das Wort gleich АПА: setzt.

<sup>1</sup> Diesen Namen schlägt Bittner für Mehri, Sogotri und Shauri vor.

<sup>3</sup> Müller, WZKM 23, 249.

<sup>4</sup> Vgl. deutsches fü-se, gü-st = Fuß, gut.

Vorstudien, S. 4, Note 3 zu Anfang; seltener auf die Antepaenultima: \*fidanin > fidenhin § 5, α; 'ôjegen I, 158, 10 und ebda 68, Note 1 zu 'eugéniten.

Vgl. das Neuhebritische nud zum Syrischen Brockelmann, Grundriß I. S. 112, λ. μ. Die Gründe des Tonrückgangs zu erörtern, fällt aus dem Rahmen dieser Darlegungen.

Gefühl für den musikalisch-rhythmischen Charakter des zweigipfligen Akzentes war geschwunden oder im Schwinden begriffen: der Gleitlant h in ehr und in ehr verschob sieh zum Positionslant (§ 7) und verblieb; die zweigipflige Silbe war vollends zur zweisilbigen Gruppe geworden, als die sie sich jetzt, trolz des rückgehenden Akzentes, umgeformt erhielt.

Demnach ergeben urlange Silben

x) im Stamm: مَنَيَّاء \* sáyhaḥ ,Sehmied Müller, H, 367, 1 < \* sáijāḥ > \* sáijāhaḥ, dieses mit zurückgezogenem Akzent \* sájahaḥ und Schwund des a vor h nach der neuen Druck-silbe \* sáyhaḥ; ehenso míbrhe < بَشْرَى, Kind Müller, H, 177, 5;

3) in Kollektivstümmen (gebroehenen Pluralen): qûbehor "Grüber" II, 125, 126, qêrehon "Hörner" III, 56, § 25; dâlîhal خيلال Plur. von dâlhel خيليل II, 156, N. 1. šîbrehor II, 165, N. 2 < \*šîbrār, Sing.: šîbreher < \*šîbrīr". Mit Langvokal in der jetzt letzten und vorletzten Silbe: qârmhem < \*qârmīm, Plur.: qarémhem < \*qarâmīm II. 355, N. 3 "Fingerglied"; ma" öţihin < \*غاطيع", Sing.: ma" ţēynah "Armring" II, 367, 12;

7) im Plural mit Dehnung des Stammvokals von šem (Müller, II, 235, 15) Name إِشَاءِ قَرْمُهُ قَرْمُ قَرْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ إِنَّامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَل

- Daher die Tatsache (Bittner a. a. O.), daß jüngere Lehnwörter und Formen aus dem Arabischen keine Spur von Doppelgipfel (kein h) zeigen, weder bei Eltimabetonung noch bei zurückgezogenem Akzente: ale sind zu elner Zeit übernommen, als der Tourückgang weil vorgeschritten, die zweigipfliche Betonung nicht mehr vorhanden war, a. § 2.
- Bittner macht mich auf die Numinalform qétet nehen qétehet aufmerksam: rékeh "Reiter", séreq "Dieb", nehen qéteher "Koch" und vergleicht zu jeuen hebr. 25. Du nehen diesum auch ein 32 hesteht, hätten wir meines Erachtens auch im Soqofri eine verkürzte quital- nehem der regelrechten quital-Form; vgl. Barth, § 33 c. Brock elmann 1, § 119 a. S. 361.
- Sie war ursprünglich nehentonig. Dieser Vorgang ist besonders dafür bezeichnend, daß h Positionslant geworden war und ahn als zwei Silben galt; vgl. § S. Die Beispiele könnte ich beliebig vermehren; Ich gebe uur eine Auswahl.
- 4 Nach Bittners Mitteilung (a)q\(\text{q}\)/\(\text{H}\)-Formen. Sie sind aber danu, wie die jetzige Vekal- und Drucklagerung zeigl, zu Formen \(c\_1\text{re}\_2\vec{v}\)\(c\_5\) geworden; vgl. mein: Zur Formenlehre des Mehri, S. 10.

مكان ظاهر mit مكان ظاهر.

Darauf hernhen m. E. auch die Plurale der vierradikaligen, teils ursprünglich, leils durch Analogie; wie maquitil zu den Singularen mägtal(-il) = maquial. Diese Art der Pluralbildung geht jener durch Doppevon i sing., a plur. wie in جَرِيطَ بَخُون z zu بَرِيطَ بَخُون. Von diesem Plural drang h als Positionslaut in den Singular ein:  $\tilde{s}h\bar{e}m$  Müller, I, 60, e, 61,  $\tau$ . s; davon wieder ein Plural mit Kollektivendung: \* $a\tilde{s}h\bar{a}m$ - $\delta t^1 > e\tilde{s}h\acute{a}m$ 0 II, 4, 21;

- 3) mit Tondehaung im Singularstamm: diqehon 'Bart' II, 145, 25 etc. = غُونُ aus tongedehatem zweigipfligen \*diqān; sogar mit tongedehat-zweigipfligem Nebensilbenvokal tifher II, 63, 16 < \*tifir = بُطُورُ II, 218, N. 230; vielleicht auch 'émhir عُولُ II, 26, 4 Mehri 'èmer < 'amr-. Tondehaung und Doppelgipfel des Stammvokals im einsilbigen Nomen zeigt 'oóhen (Vers) = المجابع Stein II, 162, 11 (163, s. s 'óhen) s. § 1 und vgl. Mehriformen wie qóyber, qáber = بُنُوُ etc. Bittner, Studien I, § 5. Ebenso ist زُرُ Reis' > \*irēz > irhez II, 135, s = Mehri hairêz zu benrteileu.
- ε) in der Enduag plur. mase. sani în-a, die wie im Mehri auch an gebroehene Plurale antritt; am einsilbigen Stamm (vgl. τάλμα II, 313, ε ,Zeiehen' Plur. 'álmehin < \*'almīn II, 2, 25, šórig ,Höhle', šírgehin II, 334, Note 43; am zweisilbigen Stamm, meistens von fetaininis (vgl. ἐκότις) házreh II, 183, N. 2, hezárhen ,Zwischenraum', gétereh und géreh ,Welle' II, 177, 13, 230, 12. 17, getárhen II, 177, 13; am gobrochea en Plural mórqah ,Stab', Plur. meréqahhin < \*maràqih-īn II, 361, 20f. 25'; muqdéiroh ,Dattelkonfekt', Plural (mit â, zum Singular mit î) muqdárhen, miqdárhen II, 183, Nr. 104; 266, 17.

lung (Brockelmann I, § 240) ebenso parallel, wie die Extensivform gätala der Intensivform gättala. Vgl. WZKM, Bd. 29, S. 60 ff.

Zur Mehriform haqtāl-at: Bittnor, Studien I, S. 64. — Daß h hior Positionslant ist, beweist seine Erhaltung vor der tonlangen Femiuinendung sing. (a. § 6, α). Wie weit der nur im I. Bande üherlieferte Sing. δhêm verläßlich ist, läßt sich schwer beurteilen; ethåmo kann ja von δόhom als zweiter Plural gebildet sein; dieses selbst könnte auch auf \*δῶm zurückgehen — jedenfalls aber auf rine langvokallge Form, was für die Benrteilung des minäischen Plurals löd ausschlaggebend ist. — Umgekehrt hält Bittner das h in δόhom für verschleppt aus dem Sing. δhem, der nach § 4, α zu beurtoilen wäre.

<sup>2</sup> Vgl. dazu mein "Zur Formenlehre des Mehri", S. If.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zu den Formen 'agerhen II, 65, 20, yayınlan passim, tadhen II, 26, 24 u. 5., taden II, 23, 19, téythen, téthen II, 96, 25, III, 101, 4, 5 u. 5. nach kal, kol = 35 vgl. § 13 y.

<sup>4</sup> Von Bitlner < \*morgāļēn mit Umstellung von qa als Deminutiv crklärt unter Hinweis anf msigidhin ,kleine Moschee\*; ebenso muqdūrhen. Sitzungsber, d. phii.-hist, Kl. 178. Bd. 4. Abb.

;) In der Nisbe und Deminntivendung (Brockelmaun I, § 221) i und dem Possessivsuffix der 1. Siug.; qamórhi II, 194 unten < \*qamárī Nisbe zu qámeher < \*qamár; qóqihi Demin. von qáqa, Brnder' II, 199, Note 4; zum Possessivsuffix 1. Sing. hi s. Bittner, Vorstudien, S. 19. 24 ff.

τ) In der häusigen Deminutivendung ising. in, Plnr. an: 'oiyégehen < \*'ujaigān, Plur. 'oiyígihon < \*ujaigān Müller, WZKM 23, siz; \*qalīn > \*qalīn > \*qaitn² > qéyhen II, 180 apu; Plur. qéyhon II, 62, 17; 172, 20 < \*qalān; ebenso qalalhen II, 356 paen., Plur. qalalihon II, 314, 4; harírhon ,wenige' II, 359, 3 zu harérhen. — Aueh zu Singularen ohne Deminntivendung in, die aber die letzte Silbe mit i nnd Wiederholung des 3. Radikals oder mit m³ bilden, tritt ihon als Deminntivpluralendung an (s. § 7, \$): tūrher < \*turīr zu - z, zzu ', Türehen', Plur. turīrihon II, 363, Note 5; kérkam, Plur. kerkímihon ,Eidotter' II, 360, N. 3; mgéšhem, Plur. mgíšimihon. Das i von ihou ist aus der Singularendung in verschleppit, bzw. durch das stammhafte i des reduplizierten Singulars hervorgerufen.

§ 3. Der im vorangehenden Paragraph ersichtliche Vorgang der Akzentverschiebung scheint noch nicht abgeschlossen zu sein; es gibt noch betonte zweisilbige, aus Doppelgipfel entstandene Gruppen, und zwar vhv, aber auch vhv; 6 jene zeigen noch die ursprüngliche Lagerung mit dem Ton auf dem ersten Gipfel, hzw. der ersten Silbe; vhr, wo es am Wortende steht, geht vielleicht auf eine sekundäre Nachwirkung der nach Abfall der Kasnsendungen im Soqotri weit, z. B. über das ganze Femin. Sing. ausgebreiteten Ultimabetonung zurück, wobei jedoch betontes hr nicht mehr als 2. Gipfel, sondern sehon als

<sup>1</sup> Vgl. mein "Zur Formenlehre des Mobri", S. 18 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brockelmann I, S. 207, b, S. Das Nichtdeminntiv qdl II, 141, 7, fem. qile II, 266, 20. — Nach Bittner gehürt qiyhen < \*qayîn zur Wurzel qyn, im Soqojri konkav, im Mehri massiv: qanim, zu srab. قَصْ und جُهُمْ ,Sklave'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. H. Müller, Florilegium de Vogilé 445 ff.

<sup>\*</sup> Nach Bittner unsicherer Etymologic.

<sup>4</sup> S. Note 1.

Nicht in Betracht kommt τ'e in den § 1 behandelten Formen wie 'dorim, drim II, 176, 18, 18, 223, 2, wo ein Zurückweichen des Akzentes nicht möglich war; v?t im Vers 162, 11, 'oöben ,Stein' [28] vgl. die Duale § 6, β.

Auch hei einfachem Silbengipfel.

selbständige Einzelsilbe galt: das würde ergeben, duß neue und alte Akzeutverhältnisse sich im Soqotri derzeit noch kreuzen, jene aber sehon bei weitem überwiegen.

- a) thu: 'etéhan 'Naht' Demin nus hà II, 159 Note < \*'ē-tān; ba'āhar, Plur 'Kamele' II, 203, 20 (Vers) 226 nlt. III, 89, 10 neben bā'har! III, 101 paeu. < \*ba'ār; ebenso dio Plurale gemāhal II, 45, 4; 203, Noto 1 (Vers) III, 5, 15; 49, 13 vom Sing. gemāl III, 6, 1; II, 184, 1 und hatāham II, 181, Nr. 95 (poetisch und Prosa).
- 3) vhć: el(e)hé < \*ulē (Barth, Pronominalbildung, S. 118 f.), vgl. jedoch §  $25\,\alpha$ ; im Suffix der I. Sing. idhi neben ménhi, 'ánhi Bittner, Vorstndien, S. 15; gimohól, Kamele' I, 132, 22. Auf die Betonung vhé gehen die Plurale wie idehónten zurück, § 7,  $\alpha$ .
- § 4. Als der zweigipflige Akzent im Schwinden war, seheint sekundar sowold bei Formen mit zuräckgezogenem Ton (§ 2), als auch bei solchen mit betonter zweisilbiger Gruppe (§ 3) unter Ausfall des h, bzw. des leisen Einsatzes Verktirzung (Kontraktion)2 eingetreten zu sein, so daß jetzt Formen wie 'éeb, hüher, harérehen neben 'éb, hár, haréren gehen. Diese Erschoinung hat ihren Grund 1. darin, daß im selben Paradigma aus den § 5 anzustihrenden Gründen Formen mit zweisilbiger Gruppe vhv neben primär verkünzten vorkommen und sich beeinfinssen; z. B. harérehen, Fem. harerénoh; 2. in der Wirkung des Arabischen, bzw. der aus ihm übernommenen Lehnwörter (§ 9); in dieser Beziehung ist es bedeutungsvoll, daß im Soqotri arabischo (eingipflige) innero Pluralformen nebeu autochthonen mit Doppelgipfel teils unterschiedslos, teils mit veränderter Funktion zu belegen sind: so neben árfal: rífehol "Pfunde" I, 150, is und neben den § 3, a erwähnten Formen zum Sing. be'er, be'er (pass.) auch eb'ar III, 90, 7; éb'ar II, 44, 2, 145, 1; ébe'ar II, 144, 28 اَبُنَارُ > آبَارُ > Ramcle': besonders deutlich in 'ébehor ,Brunnen' < أَبُنَارُ > آبَارُ mit verstärktem Einsatz 3 > \* 'abar II, 79, 23, das als Singular

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier spielt wohl auch die Metathese 'Afn Vokal > Vokal 'Ain mit; Brockelmann I, 270, \(\lambda\).

<sup>\*</sup> Darauf weist die im Verhältnis zur unverkürzten Form nicht veränderte Vokalqualität in § β.

WZKM 25, auf. — Bittnor, Vorstudien I, S. G stellt es zu Shauri gor, Pl. gabrin, Brunnen'. Weil zu diesem das von Bittner selbst a. a. O. vergliehene etymologisch trefflich paßt, dürfte h des Plurals gabrin,

fungiert', während die arabische Form 'aber (ohne h) II, 370, 10,

III, 48, 17 für den Plural eintritt.2

x) Einsilhige Formen mit vhé, éhv nnd verkürzt: ter neben ther, غنر, Türc' II, 366, 1; háher "sebwarz' II, 139, 20, 234, 15, 320, 2 neben har II, 319, 20, III, 27, 2; qor "damit' (gewöhnlich qehör) II, 348, a poet.; derāhim kin II, 86, 26; derāhim kéhin II, 233, 14; kéhin II, 123, 24, 162 ult. "viel' neben kin II, 113 ult., 129, 12; 'éran neben 'érehon "Sehafe' Bittner a. a. O. S. 32.

- 2) Einsilbige und kürzeste Formen mit viv (§ 1) und verkürzt: iitin und itin III, 14, 4; 'ām II, 45, 11 und 'áam II, 46, 5; vz = نَعْزَ II, 128, 18, 22 neben voz passim; 'ed neben ved pass.; vorim neben virm, Weg' II, 176, 13, 18, 223, 2; vben "Stein" III, 54, 7 neben 'odben II, 162, 11; so entstehen Formen mit Akzentund Quantitätsverhältnissen, die etwa den arabischen entsprechen würden, doch mit anderer Vokalqualität als im Arabischen.
- γ) vhv neben verkürzter Form bei enttonter zweisilbiger Gruppe: ma'tibeher, ma'tiber ,zu sehen' I, 155, 2; 'oiégen (Demin. § 2, 1) III, 21, 2, 50, 2 neben 'oiégehen 22, 3; haréren II, 242, 14 (Vers) neben harérehen ,wenig' II, 242, 18, 346, 8 (Fem. hariréne! II, 342, 10); şaléfan (Demin.) ,weiß' II, 205, Note 2 (ohne h, Fem. şalefénoh!); tâden (§ 13 γ) II, 23, 12, I, 66, 18 neben sonstigem tâden; 'êlhe ,Höhe, oben' als bedninisch bezeichnet neben 'alê in II, 48, 22; 'alêh II, 179, 22, 'âle II, 79, 31, 125, 22 nnd 'alé numittelbar neben 'âle³ II, 195, 14.
- 2) Die im vorangehenden geschilderte Formenmischung bringt es mit sieh, daß oft anch etymologisches h wie das nichtetymologische in 7) schwindet: šôd II, 148, 6, 150, 19 = ; firim II, 356, 1 (Vers) "Mädehen", sonst firehim, zu dessen Dual firimi Bittner a. a. O. S. 274 zu vergleichen ist.

wie so oft im Shanri sekundär aus y entwickelt sein. Daher glauhe ich, das Soqofriwort mit h von der Shaurt-Wurzel mit y trennen und für das Soqofri die Ableitung von عنب mit zur Wahl stellen zu müssen, um so mehr als عبد oder عبد semasiologisch weniger in Betracht kommen dürkten.

So auch Practorius, DMG 62, vis. Zu den häufigen als Singular fungierenden Pluralformen vgl. mein "Zur Formenlehre des Mehri", S. 9f. 12.

Ein arabischer Plural scheint auch énchor = أذبار zu sein; ebenso msēmir = بسامير II, 367 etc.

Beachte die Freiheit des Akzentes.

<sup>4</sup> Einmal II, 69, 14 umgekehrt dalheliti ,zwei Hexen' für daleliti.

- E) Die zwei Interrogativa mon, mhon wor? und iném, inem I, 69, 21, inchem was? Hior im Fragowort könnte man getrennten Ursprung der zwei Formen annehmen, deren eine - mit h - auf die mit geschliffenem (musikalisch doppeltonigem) Akzent gesprochene Frago zurückgeheu, während die audere stark geschnittenen Akzent1 voranssetzen würde. Iném gehört zum unverlinderlichen damasz.-arabischen Interrog. aj-na, tunis. äna\* welcher, welche?', an das noch demonstratives -ma' أيم was?' getreten ist: 4 \*aina-m(a) > \*inem > inehem. - mon, mhon, Shauri mun ,wer? 15 ist tongedehntes , vgl. ag.-arab. min. Practorius hat daranf hingewiesen, daß die h-Formen mit seltenen Ausnahmen nach Präpositiouen in Genetivfunktion stehen: b-inhem II, 120, s, 124, 22 usf., auch e-mhón ,wen? II, 127, Z. 1. Tatsächlich scheint auch im Minäischen (§§ 22. 25, 7) der zweigipflige Akzent sich im Gouetiv länger als sonst orhalten zu haben.
- § 5. Aus prosodischen Gründen schwindet der Doppelgipfel des Stammes vor dem Doppelgipfel der Enduug Pluralis m > hen, hin, der Nisbo i > hi und des Deminutivs m > hen, in > hon, ihon:
- z) Vgl. § 2 ɛ. Sing. fidehon < \*fidan, Plur. fidenhin < \*fidanin ,Berg'; Sing. šérehom, širhom ,Baum', Plur. šíremhin, šírmehin Bittner, Vorstudien, S. 5 f. Zur Verkürzuug der zweiten Stammsilbe vgl. den Mehriplural qitalîn zu qitâl (Bittner, Studien I, § 45). In der Betoung der ersten Stammsilbe, welche hier antepänultima ist, folgt der Plural dem Singular.
- zur Nisbo vgl. qamórhi < \*qamárt zu qámeher < \*qàmár</li>
   11, 194 (§ 2, ζ).
- γ) Deminntivendung: sélhel, Plur. sélhol < \*salīl, \*silāl, Tal, Flnß'; dazu das Demin. salālhen < \*salalīn, Plur. salālihon II, 196, Note 1. 360, N. 1. Sing. šālaham, šēliham, mileharm'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sievers, Phonetik 5, §§ 589 ff. 602, 607.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartlı, Pronominalbildung 146, 3.

Barth a. a. O., 147, 4; Landberg, Datina, 736.

<sup>4</sup> Praetorius, DMG 62, 700 stellt es zu أَيْنُهُا. Im Shann entspricht ihm fne und îne: Blttner, Charakteristik der Shaurispracho, Anzeiger der philos.-histor, Klasse, Wien 1913, Nr. IN, S. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bittner, a. a. O., Die Form mhon wird von Nielsen mit Unrecht angezweifelt; Müller I, 62, 13, 65, 25, 68, 6, 152, 12; II, 127, 1, 316, 18 etc. Vgl. dazu Barth, Pronominalbildung, § 58, b.

und sein Deminutiv-Plurnlo šlinhon II, 329, N. 3; gaferher, Demin., weiße Blüte', Plur. gafririhon II, 364, Noto 4 (§ 2, 7).

Zwei Doppelgipfel sind demnach in demselben Worto nicht möglich. Der Schwand des ersten offenbart sich im Fehleu des h im Stamme der abgeleiteten gegenüber der endungslosen Form. Die Endang muß also zu einer Zeit angetreten sein, als der rhythmische Charakter des zweigipfligen Akzentes im Sprachgefühl noch lebendig aud h demgemäß Übergangslaut war.

§ 6. Dasselbe gilt von jenen Fallen, in denon Doppelgipfel des Stammes oder der ersten Endung vor betonter nud allenfalls langer, aber eingipfliger zweiter Endung des Sing. fem., des Duals und gewisser Kollektiva auf -an gewiehen ist.

a) Über die Femininendung im Soqolri vgl. Bittner

a. a. O. S. 4ff.

Wenn die gewiß nicht neugebildeten Formen mit erhaltener Endung 'eureliéte II, 332 apu., mnégehote II, 332, v., mihélelőte II, 333, 9, temenete II, 347, 1, 'éugenote, ray enote II, 348, 11, timréte II, 346, n, quinète II, Nr. 623, sämtlich in der Poesie, und biléte remête in der Prosa, II, 324, 10f. die ursprüngliehe Lagerung von Haupt- und Nebenton bewahrt haben, war nach Abfall der Kasusendungen jedes Fem. sing. wie im Hebräiseheu auch bei ursprünglich kurzer Femininendung! ultimabetont, allenfalls tonlang. Mindestens and betonte Feminineudung weist auch der Umstand hin, daß die Außeren femininen Plurale im Sogotri immer nuch die Kollektivendung en < an annehmon, was im Mehri vorwiegend bei Plnralen anf ûten = at-an der Fall ist, wenu die Siugulare betonte und lauge Femininendung linben. Dinzu stimmt im Soqotri, daß mif einen Doppelgipfel hinweisendes h im Stamme oder in der 1. Endnug eben durch Enttonung des Stammes bei Antritt der Femininendung nustiel. Dem allgemeinen Akzentgesetze folgend rückte erst später der Ton von der Femininendung auf die jetzige Pännltima znrüek.

Demnach weist das Fem. Sing. — wie übrigens nuch der Dnal — gegenwärtig gegenüber dem Mask. Siug. folgende Ver-

Ursprünglich lange Femininendung hat vorgelegen, wo an eine langvokalige Femininendung wie 8, i das Klasseuzeichen t antrat; s. mein "Zur Formeulehre des Mehri", S. 6.

Bittner, Studien I, §§ 48 f.; mein "Zur Formenlehre des Mehri", S. 16.

änderungen auf: 1. Entfall des h, 2. Vorrücken des Tons um eine Silbe. — Es lautet demnach:

Vom endnugslosen Nomen wio dálhel < \*dalīl das Femininum daléleh < \*dalīlát ,Hexe' II, 69, Nr. 8; gátehan, سُنُطُان, gatáneh ,Sultaniu' II, 214, 2; qítehon ,klein', Fem. qatánih II, 175, 17, 241, 12.

Vom Deminutiv: qéyhen < \*qalim II, 180 apu. ,klein, gering', Fem. qéynoh < \*qalinot II, 181, s, 220, 7; qalálhen, Fem. qálaléno II, 356, 28, 317, 19; ebenso šèreféno ,Adelige' II, 194, 13; káleménoh zu , Wörtlein' II, 237, 20.

In der Nisbe jedoch bleibt das h erhalten: semhiyo II, 256, u; bidlhiyo II, 214, 22; hádbehiyoh II, 121. 123, u. Hier wird es ans dem Maskulin und dem Plural wie hàdbehöjten (§ 7, 2) verschleppt sein: ein Vorgang, der den § 4 geschilderten nach der entgegengesetzton Richtung ergänzt; vgl. besonders § 4, 3.

3) Die Wiehtigkeit des Duals für die Bourteilung der Nominalform hat Bittner a. a. O. S. 8 erkannt. Es lautet mit ähnlicher Entwicklung wie beim Femininnm vom ondungslosen Nomen: häher und här "schwarz", der Dual: häri II, 320, 1; selhel "Tal", Dual selili II, 196, Note 1; "etéhan "Naht": "eténi II, 159 Note.

Vom Dominutiv: qehélihen "Ei", qahelini II, 360, Noto 3; von galálhen (s. o.), gálaléni; von 'ojégehen: 'ojegéni II, 133, 11.

Iu der Nisbe uud uach gleichlautenden Endungen wird 7 vor altem ai der Dualendung haplologisch dissimiliert und ai > oi¹: mébroi < \*mabrii-ái > \*mabrói, Dual von míbrhe < \*mabri ,Kind'; ebenso 'oiegéni dálšoi II, 133, n ,zwei Jünglinge von Deliše. — In qaqáihi ,zwei Brüder' II, 72, 18, 20 wird -i wie in bebéhi (s. o. S. 15) mittels h als Übergangslautes an qaqa angeschlossen; \*qaqahi > qaqáihi dnrch Vorklang oder Epenthese.² Ähnliche Störungen kennt der Dual des Altsüdarabischen (§ 20).

Die Duale einiger einsilbigen Nomina gliehen sich don Triliteris an und führten wohl schon in alter Zeit den Doppelgipfel des Singulars im Dual zur zweisilbigeu Gruppe über: i'idi, zwei Hände' III, 48, 22 neben idi (Vers) II, 238, 3;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zum Übergang di > di siehe Bittuer, a. a. O., S. 5; unbetontes ai > c: sedhdien, Plur. von soid III, 77, 20. 22.

Brockelmann I, § 279, c: die 2. Stufe.

von söhor Dorn' = ve, Dual: so'ori (mit Weehsel von h und ', s. o. § 1), jedoch im Plural sirchin < \*sirin; hier im Mask. Plur. sanus ist durch die Endung mit h die Triliterität erreicht. Mit ' als Positionslant wird hinwieder das Deminutivnm gebildet: se'ec(h)en, Dual: se'eréni II, 218, Noto 3, 236, Noto 1.

7) Kollektivendung inn; sie trat betont (aber eingipflig) an die Außere (ursprünglich zweigipflige) Pluralendung ät und it an; der i-Vokal der letzten in Deminutivis ergibt sieh wie im Maskulinum (§ 2, 7 Ende) aus Einwirkung der Verkleinerungssilbe i. Demnach lauteten nach Durchführung der Päuultimabetonung und mit Reduktion des Doppelgipfels diese gemischten Plurale auf éten, bzw. iten < \*āt-án, \*it-án ans. Diese Formen sind von den § 7, 2, 2 behandelten innereu Pluralen mit kurzer Feminin und Kollektivendung gut zu unterscheiden.

Daneben gehen wiederum äußere Plurale Fem. mit kollektivem  $en < \bar{a}n$ , die h in der Endung héten, bzw. hiten als Überrest des zweigipfligen Akzentes der Endung ät, it trotz der angehängten Kollektivendung bewahrt haben; jedech so, daß mit ganz wenigen Ausnahmen niemals von demselben Wort die Pluralform unterschiedsles bald mit h, bald ohne h gebildet wäre\*; eine Tatsache, die schen Nielsen gesehen und deren Aufklärung er verlangt hat im Hinblick auf altsüdarabische daven abweichende Erscheinungen.

Die hier behandelten Phualendungen entsprechen den mehritischen ôten, ûten (Bittner, Studien I, S. 50f.) auch darin, daß sie nicht bloß an Feminina (mit oder ohno Klassenzeichen), sondern auch an Masknlina treten; sie kommen an folgenden Wortgruppen vor:

1. héten, héten: an mask, und fem. Adjektiven: qenhéten ,parvae<sup>c4</sup> von qéynoh II, 195, 10, vgl. § 6, x; háyro ,migra<sup>c</sup>, hayrhéten II, 70, a, 319, 20, 361, 10, 20; kirhéten ,kurze<sup>c</sup> II, 180, Nr. 92; h(y)elhéten ,profundae<sup>c</sup> II, 370, 10; sime<sup>c</sup>híten, gémi<sup>c</sup>híten II, 281, 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der einfache Silbengipfel erklärt sich daraus, daß das kollektive än, wle im Mehri, sekundär zur rhythmischen Erweiterung an die Pluralendung getreten ist; vgl. Brockelmann I, S. 412, 451, γ und mein "Zur Formenlehre des Mehri", S. 16. — Bittner sieht in der Endung en die alte Nunation.

<sup>3</sup> Ilmuqah, S. 17. - Zum Minälschen vgl. bier § 26, 3.

<sup>4</sup> gallin-2 + an > gajin-2 ... > genhil-en.

DMG 58, 782 veu simé ih "kurzehrig"; 1 qalhéten Adj. Fem. II, 243, 1, 253, 6; embórije (Plural ven míbrhe) qalhéten II, 258, 2, 286, 3; herhéten "bessere" (Feu.) III, 2, 7.

An Substantiven mit Femiuiuendung: kéleit, kalhéten "Nieren" II, 169, Noto 5, 338, 1; táyeh, tayhéten "Schafe" II, 180, Nr. 92; kéreh, kerhéten "Oberarmknochen" II, 296, Nete 1; mè'erhéten "Weiber" II, 330, 4; mu'iénoh", maunhíten "hundert" III, 75 sf. passim; "áže, Plur. 'egehéten "Frauen" III, 2, 7; Demin. 'eughéten "Mädehen" ven 'éugo WZKM 23, 252.

An maskulinen und femiuiuen Substantiven ehne Femininendung im Singular: 'ebhéten "magni', 'emhéten "magnae'3, Müller, WZKM. 23, 247 ff., edhéten "Händo' III, 49, 2; síre'héten ven sírah "Nabel' II, 250, 4; sojd, sedhéten "Kaustente' III, 77, 2. 20. 22; héybaq, hèybaqhéten n. pr. II, 236, 14 u. s. f.

2. éten, éten: an maskulinen und fomininen Adjektiven, bezw. Partizipien: 'aféreh "rot", 'àferéten III, 61, s, II, 163, 14 hanréten ven hanro II, 339, 20 "schwarze"; mahréfe, mahriféten II, 205, s, III, 88, s "Geliebte"; momthil, memtiléten II, 156, Noto 1 "sprechend".

An Substantiven mit Femininendung: 'engénoh (Demin.), 'engeniten, Müdchen' passim'; hagúneh (Dem.), Wand', hàgauniten II, 297, Note 2; ma' téyroh, Taille' (Demin.), Plur. ma' teyréten II, 175, Z. 13 und Nete, 261, s. In élheh, elhítin, alhítin, ng' II, 67, 14, III, 5, 1, 61, s mit s > n könnte das h der Endung plur. auch durch Dissimilation ausgefallen sein.

An Substantiven mit Singular ehne Femininendung: fifher, teferéten II, 64, 14 ,Krallen'; sédak (Prosa), sedekéten (Vers),Kräuter' II, 248, 11, 249 eben.

Bei einem Adjektiv: hauréten II, 339, 20, rubrae' = haurhéten II, 361, 19, 22 finden wir im äußeren femininen Plural die Ferm mit h neben jeuer ehne h; senst haben wir zwei gleich flektierte Reihen iu:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier scheint mir das i des Plurals wie im Farbadjektiv II, 44, s, 70, 4, 339, 3 lebini, lebiniti, lèbheniten "weiß" auf doppelte Femininendung 1+t zurückzugehen; s. mein "Zur Formenlebre des Mchri", S. 6; D. H. Müller, Florilegium de Voglié, a. a. O.

<sup>2</sup> Nach M. Bittner fem. Demin. von mich ,hundert'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ursprünglich die Bezeichnung für Vater, bezw. Multer; Müller a. a. O.

<sup>4</sup> Vgl. Müller, WZKM 23, 852.

Demin. mqaréfo, Du. mqàrefóti, Plnr. mqáreféten 1, Schulterblatt' II, 223, Note 3,

Demin. mneqado, Du. mneqadóti, Plur. meneqadhéten ,Topf II, 225, Note 1,

von welchen die eine den Plnral mit h, die andere ihn ohne h bildet. Im übrigen herrscht aber Gleichmäßigkeit; und der für die Lautbarkeit des minäischen T von Nielsen implicite geforderte Boweis erscheint mir undurchführbar, nämlich zu zeigen, daß die Endnug-het- im Soqotri als regelmäßige Plnralendung auch jedem Wort nngehängt werden kann, welches den Plural san. fem. mit -et- bildet nnd ungekehrt.

Mir seheint, soweit das Soqotri in Betracht kommt, der Schluß am wahrscheinlichsten zu sein: daß mit einem Vorgang, der im Dnal § 3 eine Analogie hat, ursprünglich bloß den Vokaltbergang bildendes h bei Antritt der Kollektivendung als Positionslaut zunächst in solchen Wörtern erhalten geblieben ist, die kurz oder zweiradikalig waren — analoge Vorgängo kennen fast alle semitischen Sprachen: ,bildete man aber weitere Ableitungen von solchen Wörtern, so mußte man in vielen Fällen notwendig einen dritten Radikal annehmen; meistens war das ein sehwacher, oder ein h, oder man verdoppelte den zweiten Radikal'. Bei den dreiradikaligen dürften die Plurale auf heten erst sekundäre, das Paradigma ausgleichende Bildungen sein'.

- ð) Hingegen<sup>5</sup> wo an an Kollektiva mit singularer Flexion trat, die einer anderen Pluralendung enthehren,<sup>6</sup> weist es Doppelgipfel auf: qaqiighon ,Brüder', rimdehon zu rimid ,Ascho', ra'zehon zu re'iz ,Tadel', ivzehon zu irehez ,Reis', sa'rhon zu sa'ar ,Futterkrant' etc.<sup>7</sup>
- $\S$  7. Im vorangehenden war des öfteren Gelegenheit daranf hinzuweisen, wie der ursprüngliche Übergangslaut h vielfach

Ahnliche Phrale: mièrehèten II, 218, s., jungo Dattelbäume'; miètiféten II, 270, 20, metigaféten II, 250, 10, sachte, bezw. gleichmäßig schreitend'.

Wenn mqureféten nicht mit Ausfall des h nach f zu erklären ist; was auch in den Beispielen Note 1 (hh > h) zutreffen könnte.

A Noldeke, Neue Beiträge zur semit. Sprachwissenschaft, S. 111.

Vgl. die Verschleppung der syr. Endung plur. fem. jäjä, yäjä Brockelmann I, S. 444, y.

<sup>5</sup> Vgl. § y, S. 24, Note 1.

<sup>\*</sup> Brockelmann I, S. 450, a.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Den Hinweis auf diese Pluralformen verdanke ich M. Bittner,

zum Positionslaut geworden ist. Dieser Wandel offenbart sieh wobl am deutlichsteu im häufigen Verlust des ihm vorangehenden Vokals — des einstigen ersteu Silbengipfels — nach oder vor dem neuen Akzente: idhi < \*idt, qe'onhin < \*qa'antn; seltener wio qehairehr < \*ja'zit, 162, Note 3 ,Schlüsselbein' § 11 am Ende. Dann aber auch in der Verschleppung des h aus ehemals zweisilbiger Gruppe: 'émhi (Bittner, n. a. O. S. 25) < \*'emt in kurzvokalige Stellung 'èmhak; vgl. ferner momthil', sprechend' II, 156, Note 1, nach dem häufigen méthal < \*mital, mgamher ,Sänger' II, 297, 10 nach zümher². Znletzt noch in zwei Gruppen seknndärer Plurale:

a) Vou (endungslosen) innereu Pluraleu (meist weiblicher Singulare) mit Langvokal uud Doppelgipfel in der Mehrzahl (§ 2, β) wurde häufig durch Anhängen der Endung éten, ten³ ein erweiterter Plural gebildet; ähnliches im Mehri: Bittner, Studien I, §§ 67. 96. 99. Diese Weiterbildungen müssen im Soqofri zu einer Zeit stattgefunden haben, da h schon Positionslaut geworden war; im Gegensatz zu den § 6, z, γ erörterten Fällen bleibt nämlich das h im Stamme und lassen sich außerdem noch Formen nachweisen, die nuf eine Betonung vhé der zweisilbigen Gruppo (§ 3, 3) schließen lassen; endlich kommen nebon den erweiterten Formen auf éten zu demselben Singular noch die unvermehrten inneren Pluralo vor:

Sing. ma'fíroh II, 175, Noto, Plnr. m'ófihir ebda. und ma'à-theréten II, 241, s., Taille'; dann zur maskulinen Reilio šérher, Plur. šérehor (< \*šerīr, \*šerār) Fnnko, II, 190, Note 2, das feminino širéreh (< šerīrét), Plur. šèrher-éten II, 181, 186, 335, 21, Flamme'. Ebeuso kann man aus einem Plural fem. 'afirheréten II, 203, 21, rötlicho', auf einen Plural masc. 'afirher < \*ʿafārīr a seliließen, u. zw. zu einem Singnlar 'afreher < \*ʿafrīr: tatsäehlich bildet qa'nhin II, 206, Noto 1, ¡Krümmung' < \*qa'nīn den Plural qe'onhin < qa'ānīn in dieser Weise.

<sup>1</sup> Daneben montil, montel II, 212, 14, 326, 7 ,Spruehdichter'.

Wahrscheinlich auch 'önher, JJU, Sprecher' II, 203, 14 nach 'önhir II. 267, 4 "Befehlt oder einer ähnlichen Form.

<sup>3</sup> Aus at (Femininendung) und an (Kollektivendung).

Wie dalele ,liexe'.

<sup>5</sup> hor an die übrigen Vokale > her assimillert.

<sup>6</sup> fa an rir zu fi assimiliert.

a bleibt nach ع, > 0.

Auf den unvermehrten Plural mit der Betonung vhé, d. h. auf schon erfolgten Übergang der zweigipfligen Länge in eine zweisilbige Gruppe (§ 3, 2) weisen hin: idehönten < \*idän-> \*idehön-atán ,Ohren'; 'eyhönten < \*'eyhön-atán < \*'eyān-,Augen'; qénho ,Vieh', Plur. qenhojten < qenhàj-atán II, 184, 10, 267, 6, 112, 21; ebenso die Nishe hàdbehójten, Plural von hàdbehíyoh II, 121. 123, 111. Zur Synkope zwischen Haupt- und Nebenton und zum Überwiegen des zweiten vgl. syr. mədinəti > mədittö, Broekelmann, I, S. 112, h, µ.

Während an den Plural mit zweisilbiger Gruppe vhé die Doppelendung \*at-an gleichfalls ultimabetont als \*atán antritt, bilden die meisten Plurale dieser Art sebon von der Form mit zurückgezogenem Akzente, d. h. enttenter zweisilbiger Gruppe (§ 2, \$\beta\$) den erweiterten Plural mit gleichfalls rückgewichenem Druck der Endung éten: dephal-éten II, 84, 2, Palmen', firhedéten II, 202, 24, Vagabunden', sibhiréten ,saure Datteln'2 von sibéreh II, 208, 2; 'émed, 'imhedéten ,Zeit' II, 331, 18; dalheléten (zu daléle ,Hexe') II, 69, Nr. 8 pass.; \*dirl > dírhi, Plur. \*dirân > dirhauèten ,fremd' II, 257, Nr. 378; und in der Nisbe kemìrheyéten II. 249, 16 ,Kamherweiber'.

3) Wie nun von einem \*déqhal < \*deqûl (vgl. den als Singular gebräuehlichen Plural 'ébehor, § 4), uud von m'ôțihir < \*ma'āțir durch Anhängung von éten die erweiterten Plurale dêqhaléten, ma'āțherêten gebildet werden, so gehört auch zum Dem. sing. 'ețehan ,Naht' < \*hait-ān, der Plural 'ețhan-iten II, 159, Note'; zur maskulinen Reihe qalâlhen ,parvulus', qalâlihon parvuli der feminine Plural qalâlhen-iten (von qâlalêno oline h ,parvula') II, 166, 5, 317, 19 (§ 2, 7); von şama'ăno (fem. Demin.) ,kurzohrig', Plur. şama'henîten '; darnach dma'âno (fem. Demin.) ,Träne', dmi'hanîten II, 186, Note 2, hârerinoh II, 191, Note, Plur. harêrhenîten ,Topfreste': mit Wechsel von îno, éno, âno im Sing. fem. zu henîten im Plural fem.

<sup>1</sup> Sing, hij zu Plur, hūj-atiin.

<sup>2</sup> gébehor, gibehor ,Tamarinder II, 109, 1, 205, s.

<sup>2</sup> Znm i von iten vgl. das zu § 2, n Bemerkte.

<sup>4</sup> D. H. Müller, DMG 58, saif.

Beachte das Fehlen des h in der Deminntivendung sing, fem. gegenüber seinem Vorhandensein in der erweiterten Pluralform, als den Beweis, daß diese jünger ist und tien angehängt wurde, als in den

So löste sieh zuletzt heniten als Endung für den deminutiven femininen Plural los und trat auch zu Singularen, die der Deminutivendung \*in > ehen, hen, bezw. \*inót > éno entbehren: sebőboh "Lippe" sebőb-heniten II, 169, Note 3, hazéroh "kleiner Zwischenrnum": hazírhiníten II, 183, Note 2, rtóhoh, rtáhaniten < \*-hhaniten "Muskeln" II, 240, 15.

Diese Deminutivplurale sind in der Poesie, besonders am Versende sehr häufig, was vielleicht auch für den sekundären Chnrakter ihrer Entstehung spricht.

Die Drucklagerung (v) hö vor ten in der deminutiven Plnralendung zeigt säunahänten < \*-hhänten ,kleine (deminutiv) Leuchten' II, 168, 181, wie sie idehönten im Stamme nufweist.

Bei Beurteilung der hier vorgeführten Formen vom phonetischen und rhythmischen Standpunkt knnn man also bezüglich der Erhnltung des h im Stamme (oder in der ersten Endung) von der Endung (bezw. der zweiten Endung) absehen und auf die unvermehrte Form zurückgreifen.

§ 8. Wie Bittner richtig gesohen hat, sind die hier behundelten Vorgänge im Soqohri unf nominale Formen beschränkt.<sup>2</sup> Anch dieses spricht für den Zusammenhang des nicht etymologischen h mit Doppelgipfel oder zweisilbigen Gruppen, die nus jenem hervorgegangen sind: denn im Semitischen ist dus Verbum im Satze schwächer betont als das Nomen. Daß im Soqotri urlange und tonlango Silben Doppelgipfel latten, dürfte den Schluß zulassen, daß es zu einer Zeit mindestens noben dem Druck (exspiratorischen Akzent) nuch Ton (musikalischen Akzent) besaß.<sup>3</sup> Das Überwiegen des Drucks kommt später wieder im Schwund von Silben zum Ansdruck:<sup>4</sup> wir konnten diesen Schwund im Übergang der zweisilbigen Gruppe zhv > hv oder

Formen qu'althen, qu'althen das h schon Positionslaut war. — Seltener ist eine analoge, ebenfalls sekundëre Pluralbiklung von einer Form mit erhaltener Spur des Doppelgipfels (d. li. h) im Stamme; vgl. die erweiterten nicht deminutiven Plurale § a. So gèlem-énoh, Fledermans' (wie qu'altènoh), pl. gèlhem-entien II, 227, 18, 14. 264, a. 13.

<sup>1 &</sup>lt; \*hàn-atán vgl. S. 28 oben; im Texte gáuwahánten mit h, doch vgl. gaih, gaihi "Licht" II, 3, s ff.</p>

Die verbalen Deminutivbildungen (Müller, DMG. 58, 783 f.) fallen aus dem Rahmen dieser Bemerkungen.

Slevers, Phonetik 5, §§ 581 f. 600-602. Brockelmann I, § 43, a.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebda. p. 72 oben.

- vh (§ 7) heobachten. Es hängt diese Synkope mit dem Verlnst des zweigipfligen Akzentes auch insofern zusammen, als sie nur mit der Verschiebung des Übergangslantes h zu einem Positionslant eintreten konnte.
- § 9. Daß auch die Lehnwörter aus dem Arabischen den Ton zwar zurückziehen, in der enttonten Länge jedoch kein haufweisen, hat Bittner a. a. O. hervorgehoben. Nehen Pännltimabetonung kommt in rial neben rial I, 128, 28, qamiş III, 49, Z.6 und bilad ebda. 54, Z. 15 auch hier Ultimabetonung, also ganz die arabische Form vor. Zu den arabischen Lehnwörtern und Lehnformen vgl. noch oben S. 16, Note 1, § 4. Das alte Fremdwort satehan, wied in echt soqoiranischen Wörter.
- § 10. Auf die Analogie in der Behandlung der überlangen Silben des Altnordarabischen hat mich Th. Nöldeke aufmerksam gemacht. Üher das Verhältnis der Üherlänge zur zweigipfligen Betonung vgl. Sievers, Phonetik 5, §§ 713. 716. Die Exspirationsgrenze, hzw. Silhentreunnng wird dort durch 'gehildet. Der Einsatz wird auch geschärft (٤) oder gehaucht (٤), Nöldeke, Zur Grammatik, S. 8. 'Daß da für a'a auch aha, a'a vorkomut, kann ich inzwischen noch weiter belegen. So التنهال Eine Anzahl solcher Wörter (mit s und ٤) im Reim hei 'Amir b. Tofail (ed. Lyall) Nr. 5. 's
- § 11. Hier müchte ich den Hinweis auf eine der minäischen gewiß analoge Erscheinung an einer örtlich wie sprachlich sehr entfernten Stelle nicht unterlassen; ich meine die Schreihungen wie sehemu, spahamu, comohota auf den umbrischen Tafeln, hesonders jüngeren Datums. Es handelt sich anch da nm Längen; daher das h— hauptsächlich wohl, da auch hier nach ihm Vokalschwund eintritt als Bezeichnung der Länge gilt und Schreihungen wie sehemu als Doppelbezeichnung derselhen durch Wiederholung des Vokals nach dem hangeschen werdeu. Planta urteilt darüber: 4, Falls die Schreibung sehemu, comohota etc. irgendeinen Schluß auf die Aussprache der dargestellten Vokal-

Daneben der arabische Plural salüfin I, 99 f. sogar mlt Artikel!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 10. II. '14 auf die Mitteilung meiner Ansicht über das altsüdarabische "graphische" 1.

<sup>3</sup> In derselben brieflichen Mitteilung.

<sup>4</sup> Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte I, 57 ff.

länge gestattet, wird wnhl au eine Art zirkumflektiertne Aussprache<sup>1</sup> zu denkeu sein; nawahrscheinlich ist mir eine eigeatlich zweisilbige Aussprache.' Daß die Bezeichnung der Länge durch h mit Vnrliebe vnr m angewendet zu werdeu scheint, wird vielleicht damit zu erklären sein, daß sieh der Doppelgipfel gern dort bildete, wn er sieh dem fnlgeuden Knnsnnanten mitteilen, d. h. der zweite Gipfel anf ihn fnetrückeu konnte; dies aber ist der Fall "uamentlich wenn dieser ein stimmhafter, besonders ein sonorer Laut ist. Sn sprechen wir bei nachdenklieher Betonung oft (isnliert) kām, nām<sup>3</sup> neben kām, nām usw.' Dann wäre noch zu erwägen, nb die umbrische Schreibung: Vnkal-h-Knnsnnant, welche genau der Aussprache des Sonntri qehājrehr < \*-rh (§ 7) entsprieht, nicht auch mit dieser Verteilung des Doppelgipfels zusammeuhängt: in qehājrehr fungiert das schließendn r als Silbengipfel.<sup>5</sup>

Für das minäische Problem sei nuch danuf hingewiesen, daß auch in der Schreibung der umbrischen Infulu Inknusnquenzen vorkommen (Planta, S. 59); z. B. persuihmuneben persuimu.

§ 12. Die Verwertung eines insehriftlich überlieferten Sprachmaterials zu vorwiegend phonetischen Uatersuchungen bietet erhebliche Schwierigkeiten, da jeder namittelbarn Aufschluß über die Aussprache fehlt, snwnhl aus der Zeit, da die Inschriften gesetzt wurden, als auch aus früherer Zeit. In Textproben, die, aus einem Inbenden Idinm aufgennmmen, gerade von der Aussprache ein möglichst treues Bild geben, hat man zwar vornehmlich mit zwei Fehlerquellen zu rechnen: dem Verhören des Aufnehmenden und dem Versprechen des Mediums, allenfalls noch mit der Gefahr, seine individuelle Sprechweisn für die Norm zu halton. Bei der überraschenden Gesetzmäßigkeit jedoch der §§ 1—10 herangezngenen Erscheinungen — und ebnn auf diese kommt es uns an — sind diese Fehlerquellen hier ausgeschlossen. Trotz der größeren Eignung des lehenden Sprachstoffes verschließt sich aber ein nur epigraphisch ver-

<sup>1</sup> Von mir gesperrt.

<sup>2</sup> Das ist ein Unterschied mehr der Stufe als dem Wesen nach.

<sup>3</sup> D. h. mit a und m als Lauten, in welche die beiden Gipfel entfallen.

<sup>4</sup> Sievers a. a. O., § 583.

<sup>5</sup> Ursprüngliche Betoning gehäfreng.

mittelter doch nicht gänzlich ähnlichen Untersuchungen, besonders dort nicht, wo verwandte, phonetisch besser überlieferto oder noch lebendo Sprachen eine mittelbare Nachprüfung zulassen. Dort ist auf die absolute oder relative Gleichmäßigkeit und Konsegnenz der überlieferten Schreibung in bostimmten Kategorien von Fällen zu achten und darauf, ob oinc dieser Gleichmäßigkeit entsprechende Gesetzmäßigkeit der Formenbildungen beweisbar oder sprachgeschichtlich möglich ist. Inkonsequenzen in der Schreibung lassen zwei Schlüsse zn: cs handelt sich entweder um Risse zwischen neuerer Orthoepic und historischer Orthographie, so zwar, daß die jüngere Anssprache die altere Schreibung zn beeinfinssen begounen hat; oder nm orthographischo Analogien; denn wir dürfen unbedenklich annehmen, daß die Analogie, wie alles menschliche Denken und Handeln, so auch die Schrift beherrscht hat. Es wird sieh also bei der Untersuchung über das "graphische" Y des Minäischen hauptsächlich darum handeln, unter steter Berücksichtigung dessen, was uus das phonetische h des Soqotri lehrt, zu erschließen, was dieses Y im Minaischen zunachst gewesen ist, und wo diese seine alte Funktiou noch konntlich sein könnte. Im einzelnen wird dann die Fragestellung dahin gehen, ob Y in dieser Endning oder jenem Wort (als Hauchlaut) noch gesprochen worden ist oder nicht mehr lautbar war einerscits, andererseits ob es überhaupt je ausgesprochen worden ist. Ist die zweite Annahme unwahrseheinlich, so muß sich das parasitische Tals orthographische Analogie erweisen lassen.

Wir kenuen das Syrische aus seiner späteren, in der westund ostsyrischen Punktation und Vokalisation überlieferten Aussprache. Diese berücksichtigt geschriebenes u, i oftmals nicht. Aber auf ein einst lauthares ü und i würden wir, auch wenn es die Sprachvergleichung nicht bestätigte, sehen aus der relativen Häufigkeit, fast Gesetzmäßigkeit schließen dürfen, in der u bzw. i in der Schrift an einer genau umgrenzten Gruppe von Formen erseheint: der 3. plur. mase. des Perfekts und bestimmten Femininformen im ungedeckten Auslant. Anch die folgenden Tatsachen dürfen wir bei Betrachtung des minäisehen

Ygl. darüber wie über das Folgende Nüldeke, Syr. Gramm. 1, S. 34; Brockelmann, Grundriß I, S. 111.

Y-Problems nicht übersehen: schon in alten syrischen Handsehriften fehlt das Zeiehen des nicht mehr gesprochenen i oft, seltener das des ä: d. h. es treten orthographische (nicht orthoepische) Sehwankungen auf. Umgekehrt tritt nach Analogie dieser Fälle i an feminine Verbalformen an, wo es niemals lautbar war: an der 2. fem. Plur. Imperativi (nach der 2. Sing.), der 3. Sing. fem. Perf. und Imperf. wie an der 3. Plur. fem. Perf.

Denn ühnliches kann man - den Unterschied zwischen Vokal und als Einsatz and Gleitlaut erwiesenem Konsonanten uieht anßer Acht lassend — für das Y des Minäischen geltend machen: es zeigt sich, wo man einen betonten Langvokal erwartet oder vernuten könnte; unter sonst gleichen Verhältnissen fällt aber eine Inkonsequenz in der Behandlung dieser Langsilben auf, die zum Teil nur seheinbar ist, da diese Inkonsequenz Methodo hat und einer phonetischen oder sonstigen Erklärung zugänglich ist (§ 26 n) oder dialektische Unterschiede widerspiegelt; dieses gilt von der nus meist nur als kurz gelänfigen Genetivendung vor Suffixen ebenso, wie von der verschiedenen Behaudlung der Demonstrativendung, die im Sabilisehen und Minäisehen nur im Dual, im Hadramantischen anch am Singular und Plural als 47 erscheint, während das Hadramautische gleich dem Sabäischen den fürs Minäische eharakteristischen Genetiv mit 4 nicht kennt. Dancben sind innerhalb ein und desselben Dialektes, ja innerhalb einer Inschrift oft orthographischo Schwankungen zn beobachten, jedoch immer nur innerhalb gewisser Kategorien von Fällen (so z. B. im Minnischen in der Sehreibung des Genetivs im Coustructus und vor Snffixen, nirgends jedoch in der Schreibung des Status demonstrativus). Audererseits werden siehere Kurzvokalo in der Schrift wie lange behandelt: aber immer in Aulehnung an langvokalige Formen und gerade iu einem Fall, der sich aus dem Klassisch-Arabischen als eine orthographische Analogie glanbhaft machen läßt. Diese Symptomo sollen nun genauer untersucht werden, um zu erkennen, inwieweit eine vergleichende Betraehtung die Annahme zuläßt, daß das minäisehe granhische T mindestens prsprunglich in gewissen Fällen lauthar gewesen sei, nieht bloß als Einsatz und Absatz, sondern auch als Übergangslaut zwischen Vokalen, die teils zwei verschiedeuen Silbeu, teils einer zweigipfligen Silbe angehören.

§ 13. Die Funktion des hals gehauchten statt festen, bzw. leisen Einsatzes hat Weber, Stud. III, 51 richtig angegeben. Sie hat im Mehri und Soqotri eine Parallele und ist an den pronominalen und konjunktiouellen Weiterbildungen der Demonstrativstämme mit n, l, m gut vertreten.

בלו בים הלאין בים איה ההוו Gl. 282, א הלאין בים איה איה לאין בים איז איה בים לי relativ in Gl. 282, א בים איז איה החיז על vgl. die Übersetzung der Inschrift im Anhange. Sonst אי vgl. w. u. und Hal. 682, זה. etc.; arah. וلذي, hebr. יהה,

mehri hal, hel (d-) Bittner, Studien III, § 58.

β) Vielfach sind Ableitungen des n-Demonstrativs, das mit Langvokal auch den Emphatieus bildet, mit gehauchtem, zum Teil neben solchen mit festem Einsatz (§ η) zu belegen: 1 m und 1 m2 und 5 m1 m, δτι ,des Inhalts, daß; bezüglich dessen, was; was betrifft; weil' m2 im ersten, m in den folgenden Gliedern in den Reu-4 und Bnßinsehriften Gl. 1052, 1054 (Hofinns. 6. 7), wofür die Paralleltexte Hal. 681 f. nπ2 haben, da, weil'. Gleichbedeutend 5 m1 m. Z. 8 mit 5 m1 wieder anfgenommen Hal. 149, z."

Als Praposition fungiert dieses الم به wegen, betreffs' Hal. 49, 14; lokal für den Terminus a quo ,von' = نائد in Naqab el Hagr, Z. 2 (s. Anhaug) und im Mehri hen- Bittnor III, 54 obeu = عند

<sup>2</sup> In 22 ist das unbestimmle Pronomen, hier durch ein weiteres ans dem Pragewort entstandenes Indefinitum 's verstärkt. Auch dieses ist also \$331; Aus seiner Stellung zwischen Präposition und Nomen Z. 5 geht seine Funktion auch für die Parallelstelle Z. 3 hervor; vgl. Brockelmann H, p. 574, Barth, Pronominalbildung, p. 169 ff.

<sup>\*</sup> Vgl. anch Ephemeris III, 208, die Inschrift aus el-'Öla.

S. Hommel, Chrestoin., S. 16.

<sup>4</sup> Hartmann, Die arabische Frage, p. 208, Note.

<sup>5</sup> Übersetzt bei D. H. Müller, Hofmus., S. 20 ff.

<sup>6</sup> S. die Übersetzung dieser und der Inschrift Ifal. 147 im Anhange.

Hommel, a. a. O. Vgl. meine Übersetzung von Hal. 49 in SBWA, 177. Bd.
 Abh., 6 ff. Ob das arab. Asche' nicht auch dieses Demonstrativist, wäre zu bedenken.

<sup>\*</sup> Brockelmann I, §§ 111, c. 112, 113; H, S. 577, 660; Barth, Pronominalbildung, S. 147 oben; Landberg, Datina, 736.

Diesem entsprieht relativ-hypothetisch:

- באין דפון אור (vgl. Glaser 340, s und vor Substantiv 283, ז פותר באין אור (vgl. Glaser 340, s und vor Substantiv 283, ז oline באין אור (vgl. Glaser 340, s und vor Substantiv 283, ז oline באין אור (Landberg, Batina 737), bzw. yôm inna, waqt innu. באין ist eine darel אור (שום באין) vom Genetiv getrennte, zasammengesotzte Prapo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. meine Abhandlung in SBWA, 177. Bd., 2. Abh.

Mordtmann, Beiträge, S. 6 oben. Die gleiche Form Hal. 386, 1. Gl. 299, 1. 2. — Das indefinite 3f + 11 (altsüdarah. 27) müchte Ich in der Endung hen, en des Soqotri an Indeterminierten Substantiven nach kol. kal jedert wiederfinden: küll birömen "jeder Baum" H. 43, 14, kall "aigehen "jeder Maun", ebda, Note 2, koll hieten "jede Nacht", koll köthen "jede Burg" etc. — Ich sah früher diese Formen für Plurale auf "in (mit constructio ad sensum) an. M. Bittner, der mir diese Belege zur Verfügung stellt, erblickt in der Endung -en, hen die Nanation.

<sup>2</sup> Schaltet und waltet. — Würtlich "aufbricht und zurfiekkonnut"; vgl. Δηματική και και 27, 18 f. — Übrigens köunte Π 87 hier auch zu Δ, Ση gehören.

<sup>4</sup> Hal. 147, s. Anhang; Hal. 152, s. Grimme, OLZ, 1996, Sp. 257 ff.

sition der Zeit; vgl. die Prapositionen s- und k- im Mehri, Bittuer III, 53, Note 1. Dementspreehend ist auch inner Genetiv §§ 22. 23; Grimme, OLZ 1906, Sp. 66, nach dem Tage da . . . .

5) In ME XXXVI (Ephemeris III, 274, Euting-Littmann, Tagbueh II, 242) wird בי mit ,fürwahr' = בֿ i übersetzt; es könute jedoch auch die Negation בוֹ, רָא, אָ anngenommen

werden.

η) Mit festem Einsatz ": ,daß' Gl. 282 s. s. o s. Anhang.

In Z. 3. 6 ist es wio 123, § a temporal gebrancht.

Brockelmann II, § 57 f. S. die Übersetzung im Anhange S. 66 ff.

<sup>\*</sup> Ebda II, § 419. Zum demonstrativen m vgl. Barth a. a. O., 127. — Mehri am, Bittner a. a. O. dürfte zu ἐμά gehören; vgl. WZKM 25, sa f. Auch [ δΦ ]. kontrabiert [ δ ], ist temporalkausale Konjunktion.

<sup>\*</sup> Brockelmann II, § 450.

<sup>4</sup> Jaussen-Savignac, Mission I, p. 255, Nr. 3.

<sup>5</sup> Vgl. J. H. Mordtmann and H. Grimme, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Diese Annahme ist aber notwendig, wenn π hier steht, jun den Hiatus anzudeuten<sup>4</sup>; Hommel, Chrestom., S. 54, Note.

§ 15. Als Übergangslaut zwischen zwei verschiedeneu Silben angehörenden Vokalen findet sich a sehr hänfig.

- a) So entspricht einem 15 kg: kaz sab. Hal. 51, 2; haramisch Gl. 1052 Hofmus. 6, 4 and Hal. 152, 2. Ein ähnlicher Übergang von hebr. 252 zu aram. 252; hier ist ein ursprünglicher Gleitlaut zum Positionslant geworden. Auf demselben Wege ist das von Mordtmann, Beiträge, S. 92 als Nebenform von 152 erkannte 1552, verkünden = 155, dessen arab. Eutsprechung ist, 1 über einem Verbum mediae 252 zu mediae h geworden.
- 3) Ebenso wurde, wie schon Hommel bemerkt hat, gehauchter statt des festen Einsatzes gesprochen in المسلمة على dann in den Pluralen المسلمة (auch sab. CH 37, a) المسلمة, soqotri 'e'ha, wozh Weber, Stud. III, 50 mmm zieht; im Sabäisehen derselbe Vorgang noch in مسلم عنا Glaser 509, s, 1064, عن s. Hommel, Chrestom., § 46 nud vgl. Nöldeke, Nene Beiträge 110, 129.

Ferner müchte ieh einen analogen Phral sehen in i מברות Gl. 297, 44 (Müller, WZKM II, 202; Mordtmann, WZKM X, 154 ohne k). Der Singular ohne n im Sabäischen under ClH 105 (Mordtmann, a. a. O.). Da es ueben und steht, dürfte es aber kann "Sohn, Söhne" bedenten; eher "Vorfahre, Erzenger"; vgl. soqotri bérhe bei Müller, Südar. Exped., Bd. VI, 348, 26, 349, 2, böreh "Mutter" 349, 5. 7.5

γ) Dieselbe Lantgruppe d'u begegnet uns, doeh in völlig versehiedener Orthographie im Stadtnamen τους und in του = ΔΔ Grimme, ZA. 29, 185. Die Schreibung τους = Kamna findet sieh in der altsabbischen Insehrift Gl. 1000 A, 17 (Sirwäh) und in Hal. 327, 329 f. = CIH 377 ans Baida (Naškum), ferner Gl. 1081, 16 (Hofmus. 3) ans Haram. Da hier u ebeuso wie in 1000, 1012 den Übergangslant in der Endang nordarab. d'u bildet, kann das inlautende π nieht nach § 3 beurteilt werden.

Vel. im Anhang zu Gl. 282, a. v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zum Übergang der med. gemin, in med. g, i und dieser in med. h: Brockelmann I, § 272, A, a, § 39 f.

<sup>4</sup> Wahrscheinlich Nominativ und Subjekt von 270, Z. 3.

<sup>5</sup> Hartmann, Arab. Frage 200, Nr. 1 und Glaser, Altjem. Nachrichten, 142 übersetzen "Söhnlein".

Die Analogien der im folgenden zu besprechenden langvokaligen Endungen legen vielmehr für den Dialekt von Kamna die Annahme einer zweiginstigen Silbe nahe, also kamnanu, mit Übergang in kamnahme(u). Wie die Anssprache etwa infolge weiterer lautlicher Veränderungen, wie Vokalelision usf. gelnutet hat, läßt sieh nicht ermitteln. Die konstante Schreibung des Eigennamens mit h erlaubt immerhin einen Schluß auf seine Lautbarkeit und spricht gegen die Annahme einer rein graphischen Natur desselben.

Ebenso ist re = 12 der Altarinschrift Gl. 1049 (Hofmus. 23) zu beurteilen: sau-. Vielleicht ist aber gerade dieses Wort wie im Nordarabischen zu einem dreikonsonantigen erweitert worden: Nöldeke, Neuo Beiträge 170. Dort steht das hallerdings als 3. Radikul.

§ 17. Wie das Soqotri, hatte anch das Minäische zweigipfligen Akzent in den langen Flexionsendangen des männlichen und weiblichen Plurals; anßerdem noch in der Endung än des Status demonstrativus und in der Constructusendung aj des Plurals; ferner in der Genetivendung -i vor Suffixen.

Zur Endung in im Soqotri vgl. § 2, z. Im Minäisehen hat sehon D. H. Müller in Gl. 299, און בארו ליארו לפרי לפרי den hebräisehem יאר erkannt; ebenso יאר im Monatsnamen יאר אברהל gesetzt. ביי שברהל gesetzt.

§ 18. Zur Annahme eines zweigipfligen Akzentes in der mit h geschriebenen femininen Plurnlendung berechtigen auch fürs Minäische (Baraqiš, Sanda; ebenso Harim) die §§ 6., 26 z erörterten Verhältnisse im Anßeren weiblichen Plural des Sogotri. na < åt wird geschrieben:

ברתה (Akkus, Harim) Hal. 150, ז; יחהדינא Gl. 282, ז (Gen.), יותרה (Akkus, Harim) Hal. 150, ז; יחהדינא Gl. 282, ז (Gen.), יחדינה Hal. 466, ז (Gen.), 485, ז (Mont.), 534, ז (Gen.) יחדינה חברה Mordtmann, Beiträge, S. 101 in Hal. 194, z = Gl. Coll. 294.

— Das hadramantische ייחדינא Obne, Z. 3 "Väter" hat schon Hommel (Chrestomathie, § 70) mit יערקונה verglichen. Hier ist das sekundäre h Positionslaut.

<sup>1</sup> Der Monat 17287, Z. 2 auch im spätminäischen Texte Gl. 200, t.

Ob auch 127021 Hal. 446, a. 4, 447, a (Glaser, Altjem, Nachr., S. 9 ff. 17). dazugehört, ist mir nicht sicher. Vgl. Mordtmann, Beiträge, S. 91.

<sup>2</sup> Zur Begründung dieser Lesung s. Mordtmann, Beiträge, S. 89,

3) Im Status demonstrativus: אוהההבה Gl. 282, з (Gen.), והבתרת: Hal. 403, з (Gen.); unsicher ist: אוהל Hal. 478, ובי Gl. 1234. — ומול אמנההב Hal. 361, з (Gen.), 362, ב. ב ל אמנההב (haufig) und אוהל המונה (haramisch, Gen.) Hal. 147, s. <sup>5</sup>

ין Vor Suffixeu: ביהחם Hal. 395, 2 ist Präposition wie ביהחם (qatab) Gl. 1606, 6 "zwischen ihnen". — חבם Hal. 485, 3 (vgl. ME X, 4) ist ein bautechnischer Ausdruck und hängt mit jenem nicht uumittelbar zusammen. Endlich וביחחם ME IV, 4.

פרחמתם: ו ME IV, 3.

Aus dieser Zusammenstellung erhellt, daß intervokalisches h der plur. Femininendung auch dann bleibt, wenn eine zweite Endung, alleufalls ein Possessivsnffix antritt, bzw. bei schwächerer Betoning im Status constructus. Dafür schwindet das h der folgenden Eudung: nach und nicht \*samme; nimgekehrt entfällt das h der femininen Pluralendung selber nach nichtetynologischem h im Stamme: nud nicht \*namme. Ebenso heißt es nach "Göttinnen" nud nicht \*namme. Die Geltung dieses teils rhythmischen (§ 5), teils lautgesetzlichen Prinzips (Dissimilation) läßt den sicheren Schluß auf Lautbarkeit des geschriebenen h zu, welches in der langvokaligen Endung wie im Soqotri nur aus zweigipfligem Akzent hervorgegangen sein kann.

<sup>1</sup> Su ergänzt Mordt mann, Beiträge, S. 89; doch ist diese Ergänzung kaum sieher. Da nämlich das die Widmung ausdrückende Verbum erst vor inner (Z. 3 = 2) stehen kann, muß invitall noch zu dem die weihenden Personen umfassenden Subjekt gehören; violleicht und [Tax? Hal. 147, s.

<sup>\*</sup> Vgl. Glaser, Altjem. Nachr., S. 72. 89.

<sup>3</sup> S. den Kommentar zur Übersetzung dieser Inschrift im Auhange.

Das von Müller DMG 37, 203 als Verbalsuffix erklärte 27 Os. 29, 4 entspricht der mehritischen Präposition he- mit Suffix (heh ,ihm\*, his ,ihr\*), Bittner, Studien IV, 5 f.

auf hadramautischem Boden in der Inschrift von Huse Gurüb IV nur land finden, das dem regelrechten auch zur der großen Inschrift Z. 6f. entspricht, können wir in diesem besonderen Falle Einfluß der hadramautischen Schroibweise vermuten, und zwar unbeschadet der Aussprache; dena nichts deutet darauf hin, daß sich die Aussprache mit h in der späteren Sprachperiode weiter ausgebreitet hätte: manche Merkmale (§ \$, \$ 22 x) weisen uns vielmehr fürs Sabäische wie für das Minäische nach der entgegengesetzten Richtung: daß die Aussprache der zweigipfligen Silbe (allenfalls als zweisilbige Gruppe) mit h als Übergangslaut, wie die deutlich analogischen Schreibungen z. B. im Minäischen sicherstellen, mit der Zeit zurückgegangen ist; vgl. § 4.

3) Die Frage, ob im des Demonstrativs im Hadramantischen auch außerhalb des Duals lautbures h besaß, läßt sich trotz der eben erwähnten Schwankungen mit einiger Sicherheit bejahen. Denn lautbares h muß die in allen drei Dialekten: dem Sabitisehen, Minäischen und Hadramautischen ausnahmslos auch mit h geschriebene Demoustrativendung des Dnals gehabt haben. Es ist aber nicht einznschen, warnm das demonstrativo an ursprünglich, etwa an den männlichen und weiblichen Singular. nad zwar anch des Minäischen und Sabäischen nicht als zweigipfliges an sollte augetreten sein wie an den Dnal. Rhythmische Gründe lassen sich dagegen kaum anführen (§§ 5. 18 7). Wohl aber können, wie im folgenden Paragraph gezeigt werden soll, die verschiedenen Formen des Duals im Altsüdarabischen nur bei Annahme eines lautbaren h in der Demonstrativendung erklärt werden. Und nur wenn im hadramantischen Dual das h nicht mehr lantbar gewesen wäre, bätte sich von diesem aus durch orthographische Analogio die Schreibung mit h auf das Demonstrativ des Singulars, allenfalls auch des Plurals im Hadramautischen ausbreiten können. Daß im Minäischen und Sabäischen das h im Demonstrativ sich bloß im Dual erhalten hat, dafür werden die Gründe im folgenden Paragraph angegeben werden.

Der vereinzelte Fall Jusn Gurab (s. o.) spricht nicht dagegen, da es sich dort um hadramautischen Einfluß auf einen anderen Dialekt handelt, wobei die Schreibung schwankt. Es scheint, ebenso vielleicht in Hal. 193, Z. 1, mehr eine Äußerlichkeit vorzuliegen.

- § 20. Der Dual des Altsüdarabischen muß wegen seiner vielfach wechselnden Gestalt besonders betrachtet werden. Die verschiedenen Formen des Status demonstratives hat Mordtmann, Beiträge, S. 89 f. zusammengestellt:1
- a) אלנהג Hal, 418, 6f., בהברנהג ME 4, 5, 1 מהברנהג Hal, 437, 1, Hal. 444, s, 466, a (wie im Sabstischen);
- b) נבאינהגן (dl. 826, 1, באינהגן (bzw. לבא") (dl. 865, a (sabäisch).
- e) ברניה: Gl. 297, 6, בהפרניה: Hal. 535, 5, 3 מרניה: Gl. 334, 6 (Harim), אינייתני Hal. 374, s; ebeuso katabanisch Gl. 1606, ווי minn; dazu eine jnugsabäische Form
- d) מתברכת, ומתברכת Langer I; und endlich die hadramantischen:
  - e) ביתנו, בתהתיהג, 'Obno 2, 4, 5,

Ans dieser Übersicht scheint hervorzugehen, daß im Altsüdarabischen an und ain als Dualendungen bezüglich des Kasus unterschiedslos nebeneinander standen. Die Form a) ist unverändert geblieben, da die Dual- und die Demonstrativendung denselben Vokal å hatten. Unverändert blieb auch b), wo das demonstrative an > ahan sich an die Endnig ain auschloß und ainahan ergab. Von dieser Form und Aussprache aus lassen sich nun auch die Formen e-e erklären durch allerlei Störungen, welche das Zusammentressen von a des Demonstrativs mit af der Dualendung hervorrief. In e) trat Metathese ein zwischen der unbetonten, aber als Diphthong schallstärkeren Dualendung aj mit dem betouten, aber sehallschwächeren a des Demonstrativs ahan und aindhan ergab anaihan. In d) ergab aindhan durch Nachklang des j ajnáhajn; endlich in e) wurde ajnáhan haplologisch zu aihan.

Daraus erhellt ferner, daß im demonstrativen an > : der Übergangslaut h wie jeder andere Positionslaut galt und die zweigipflige Silbo sehon in die zweisilbige Gruppe übergegangen war; ferner daß die in Zusammenhang damit angenommene Ausspracho dhan richtig sein dürfte, da sich die Dualformen

e-o aus ihr dnreh lautliche Vorgänge erklären lassen.

Die sabäischen Formen sind hier als solche besonders bezeichnet.

<sup>2</sup> Das ist der dem Vorklang entgegengesetzte Prozeß, nach dem z. B. statt Tataren: Tartaren gesprochen wird.

<sup>3</sup> Brockelmann I, S. 262, 2.

Aus der Form e) auashan ist auch die minäische Absolutusendung anas sekundär entstanden. — Daß sich im Dual der Doppelgipfel auch im Sabäischeu so zäh, zuletzt als Doppelsilbe erhalten hat, ist wohl ebenso eine lautliche (hier konservativ wirkende) Störungserscheinung wie die soeben zu den Formen e—e angenommenen; es hätte ja die sonst an den Dual auf än — die im Sabäischen hänfigste Form — angesehlosseno eingipflige Demonstrativendung die Lautfolge \*än-än ergeben.

- § 21. Die Feminin- und Kollektivendung ai bildet im Semitischen den Dual und den Status eonstructus des Plurals. Sie war im minäischen und hadramautischen Plural zweigipflig: ai > ahai; jedoch im Dusl ist, wo er mit ai gebildet wurde, z. B. im constr. 255, ein Doppelgipfel auch vor der Demonstrativendung ān > 27 (§ 20, Gruppe b) nicht aufgekommen?: ainähan; ebensowenig in jenen Formen des Duals demonstrativus, die auf diese zurückgehen (§ 20 c c) und in dem sekundär nach anäihan (§ 20 c) auf anai auslautenden Dual absolutus und constructus auf anai des Minäischen. Demunach unterscheidet sich die Dual- von der Pluralendung ai jetzt dadurch, daß die letztgenaunte zehaltig ist. Daß dabei Kontaminationen zwischen Dual und Plural stattgefunden haben, ist einleuelstend, und bezeichnend, daß diese sich gerade bei Zahlwörtern für die Zehner finden.
- z) Wo wir als Endung für den Status constructus der Mehrzahl in finden, müssen wir nicht immer an einen äußeren Phiral denken, da hier ebenso wie im Soqofri bei den gemischten Phiralen (§ 2. z) oft die äußere Phiralendung auch an innere Phirale (Kollektiva ohne Endung) angetreten sein wird; Phiralo, welche dann auch ihren Status constructus "gemischt" bildeten. So erklärt sich die scheinbare Inkonsequenz zwischen † perfen, in There und in the Status constructus "gemischt" bildeten. So erklärt sich die scheinbare Inkonsequenz zwischen † perfen, in There und in the Status constructus "gemischt" bildeten. So erklärt sich die scheinbare Inkonsequenz zwischen † perfen, in the Status constructus "gemischt" bildeten. So erklärt sich die scheinbare Inkonsequenz zwischen † perfen, in the Status constructus "gemischt" bildeten.

<sup>1</sup> Mordimann, Beiträge, S. 20. Ann. in Gl. 874, i herifitzertun ist 1222 wohl constructus, vgl. "1227/22. Es liegt ja in solchen Verbindungen ein wirkliches Genstivverhältnis vor; vgl. Schuehardt, WXKM 27, 400 f.

<sup>&</sup>lt;sup>ε</sup> Vgl. § 26, η.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Sabitische kennt selbstverständlich kein n in der Konstruktusendung überhaupt.

structus vor, der nach § 23 zu benrteilen ist; dazu tritt in nach Hal. 237,1 (Nominativ) noch die Endnag des änßeren Plurals an. Ähnlich dürfte zu erklären sein: Hal. 192, 3 + pre transtein gegenüber + pre transtein (oft) und + pre transtein Hal. 465, s, endlich: | pre transtein Hal. 249, s, wo Formen ohne Pluralendung vorliegen; ebenso von dem durch Dehnung des Stammvokals (§ 2) gebildeten Plur. zn := ,Sohn' der Constructus: an neben + :no (Mordtmann, Beiträge, S. 83, Note).

- \$) Daß in dieser Endung das h auch tatsächlich lantbar war, ersieht man daraus, daß es haplologisch in אברו (Constructus zur Suffixform אברו בילו, § 15, \$) für אברות Hal. 187, אברות Hal. 520, א entfällt; ebenso wo der Plural ohnehin schon ein ans einem Doppelgipfel entstandenes, oder überhanpt ein sekundäres h enthält, jenes demnach teils aus rhythmischen Gründen, teils durch Dissimilation schwindet. Also in אברות (§ 25\$) (Söhne' Constr. z. B. Gl. 283, א ביות בוות 181. 365, וון אברות (Badraul) Os. 29, א ebenso in dessen Fem. אברות (badraul) Os. 29, א ebenso in dessen Fem. אברות (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen Pluralen auf אברות (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen Pluralen auf אברות (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen Pluralen auf אברות (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen Pluralen auf אברות (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen Pluralen auf אברות (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen Pluralen auf אברות (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen Pluralen (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen (badraul) 'Obne 3; überhaupt in den weiblichen (badraul) 'Obne 3;
- γ) Die Zahlwörter für die Zehner folgen im Altsüdarabischen wie im Äthiopischen, Assyrischen der Aualogie von "zwanzig" und werden als Duale flektiert: ਜπτ, πεπ, πεπ. Μίπαϊsch πεπ. γιετείς" Gl. 299, 1, das aber auch wie etwa im Arab.-Hebr. als Mehrzahl von "vier" mit der Phrahendung: πεπ. Gl. 1150 Hal. 199, 3 gebildet wird. Im minäischen \*tamānaj¹ "aehtzig" wurde mit falscher Etymologie das wurzelhafte n zur Endung gezogen, welche so mit der § 20 (p. 42, Note 1) erwähnten minäischen Absolutus- und Coustructus-

Wie trut gegenüber mit wie 10938:

Analogie der Plurale übergehen, etwa tahman-áhaj.

לים (neben den Constructusformen הבי, הוביו) belegt die Plurale im Akkusativ ומחדם במחדם ומדין ארבי Hal. 199, 11, 257 ult. und המחדר המדים (Gen.) in der antikisierenden Sarkophaginsehrift von Gizeh, wonach Mordtmann, Beiträge, S. 88 מימהון ואליפו Hal. 547 und ביימהון אליפו Hal. 547 und ביימהון אליפו (Akkus.) eine enttonto Form vorliegt oder eine Berührung mit der Dualendung ai, bleibe da-

· hingestellt.

§ 22. a) Im Minäischen müssen die Endungen ·u, -i, -a, die im Ursemitischen aneeps waren,3 vor Suffix betont und lang gewesen sein, sowie wir sie bei den Verwandtschaftsnamen aller semitischen Sprachen noch finden; sie hatten im Minäischen nrsprünglich anch zweigipfligen Akzent. Als die Orthographie der erhaltenen Inschriften festgelegt wurde, hatte sich jedoch dieses Akzent und Quantitätsverhältnis nur mehr im Genetiv als thi erhalten. Eine analoge Erscheinung kennt das Babylonisch-Assyrische, wo vor Suffixen nur die (kurze) Genetivendung bis in die spätere Zeit lebendig bleibt, der Genetiv vor Suffixen also fast stets den Vokal i hat: Gen, belisu gegenüber Nom, Akk. bělšu.4 Ebenso war im Minäischen die Nominativ- und Akkusativendung vor Suffixen früher schon gekürzt oder enttont und abgefallen, jedenfalls vor der Zeit in welcher die Orthographie der bekannten Inschriften geregelt worden ist. Später griff dieser Prozeß anch auf die Suffixform im Genetiv über: die Ending wurde nicht mehr zweigipflig, bzw. zweisilbig ge-

Vgl. die folgende Note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vielleicht durch das folgende Doppelglied "Himmels und Erden" hervorgerufen. In 1272 (Mordtmann, a. a. O., 84) dürfte ein Singular = "Zeit" vorliegen, kaum jedoch ein endungsloser gebrochener Plural. Der gesunde Plural wird ohne Φ: | □□□ ↑ and | X ♠ geschrieben; vgl. Ξτο, πτη; der Ahkusativ des Sing. ebenso in | ♠ , da, weil", z. B. CIII 338 = Gl. 29, s. e und Im Genet. | □□ ↑ Hal. 252, s. 253, s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brockelmann I, § 245, S. 459 f.

Ungnad, § 25, a, Brockelmann 1, 481 oben.

sprochen, sondern höchstens als i. Daher schreiben unsere Texte den Genetiv vor Suffixen meistens, jedoch nicht mehr ausnahmlos mit a zwischen Substantiv und Pronominalsuffix, d. h. an der Stelle der Endung i. Daraus erklärt sich auch die sonst unbegreifliche Erscheinung, daß ein in der späteren Sprachentwicklung wie immer lautender vokalischer oder allenfalls der endungslose Ausgang der Suffixform und des Constructus! nur dann mit h geschrieben werden, wenn sie syntaktisch auch tatsächlich Genetivfunktion haben. Damals schon, als die uns bekannte minäische Orthographie entstand, muß jedoch in gowissen Wortkategorien, im Gegensatz zu anderen, genetivisches i vor Suffix kurz gewesen oder geschwunden sein, also ein Schwanken bestanden haben: daher im "seines Sohnes" immer ohne h, man, seiner Hand" immer mit h geschrieben wird (§ 23, 7).

2) In der Fuge des Constructus vor einem Nomen, und zwar infolge der minder engen Verbindung, und da der Akzent nicht wie vor dem enklitisch angehängten Pronominalsufix auf die letzte, allenfalls früher unbetonto, d i. anf die Endnngssilbe vorrücken konnte, waren jedoch die anslautenden Vokule u, i, a nubetont und kurz", oder, als im Absolutus noch -um, -im, -am gesprochen wurde, abgefallen.3 Da nun das h im Genetiv vor Suffixen (§ a) keinesfalls mehr lantbar, also bloß orthographisch war, konnte es sich analogisch anch auf den Constructus vor Substantiven ausbreiten, trotz knrzer oder überhaupt fehlender Endnng; aber chen nur dort, wo jener Constructus syntaktisch auch genetivische Funktion hatte; ähnlich wie im Syrischen nicht mehr gesprochenes, einst aber anslantendes feminines i als i später besonders an weiblichen Verbalformen geschrieben wird, die niemals vokalisch auf i ausgelautet haben. Aus der orthographischen Analogio erklärt sich die zweite sonst unverständliche Erscheinung, daß das a im Constructus genetivi vor Substantiven weit seltenor erscheint als in den gonetivischen Suffixformen.4

<sup>1</sup> Vgl. äth. -a für alle drei Kasus und Nielsen, Kataban, Inschr., S. 65.
2 Vgl. unter ähnlichen Verhältnissen \*qatdlu > qtül, and, aher qatlu- vor Snffixen im syrischen Verbum.

<sup>3</sup> Vgl. fürs Hebräische Brockelmann I, S. 476, g.

Mordtmann, Beiträge, S. 84, sub 2; Nielsen, Neue qatabanische Inschriften, S. 61, 67. — An formae compaginia, wie sie sich im Hebräi-

") Wo die Möglichkeit gegeben war, daß sieh das genetivische Verhältnis mit dem attributiven kontaminiere, also hauptsächlich vor einem Relativsatze<sup>1</sup>, scheint das genetivische Verhältnis zurückzutreten, d. h. der Genetiv eines vor dem Relativsatz stehenden determinierten Nomens wird nicht als Casus constructus (mit h) geschrieben, sondern so, als wäre der Relativsatz appositionell (ohne h). Ebenso wird auch 52 behandelt.<sup>2</sup>

2) Das Sabäische und Hadramautische kennen das h des Genetivs überhaupt nicht; das Nordminäische von el-'Öla geht in der orthographischen Annlogie weiter als das Südminäische and schreibt zweimal die Endang im des Genetivs im Status

nbsolutus als | rn"; vgl. auch § 24.

S 23. a) Das Hadramautische kennt kein h im Genetiv vor Suffix; die folgenden Formen sind Genetivi: EIR Os. 29, 3, EIR Hal. 193, 4, EIR elda., Z. 5, EIRE Os. 29, 5, EIRE Os. 29, 4, EIRE Os. 29, 5, EIRE Os. 29, 4, EIRE Os. 29, 6, ERE EIR Naqab el-IJngr, Z. 2 (s. Auhang). Ehenso kennt auch die Inschrift von 'Ohne kein I im Genetiv, weder vor Suffix, noch vor Substantiv.

2) Wo im Worte sehon ein lautbares  $\pi$  als Übergangslaut zwischen zwei verschiedenen Silhen ungehörenden Vokalen steht, dürfte h der Genetivendung von jeher haplologisch ausgefallen (§ 21, 2), daher auch später niemals geschrieben worden sein; deshalb findet sich in der Orthographie unserer Inschriften kein h in den Genetiven von  $\mathcal{N}$  und  $\mathcal{N}$ : where Hal. 252, 4 (7) where 578.

7) Daß der Genetiv z:z immer ohne h, zar immer mit h geschriehen wird, ist schon erwähnt worden<sup>3</sup>; vielleicht ist r in die tertine infirmae übergegangen<sup>4</sup>; der Plural lantete ja

schen, besonders in der Poesie nach Analogie der Verwandtschaftsnamen finden, ist uicht zu denken. Vgl. dazu Barth, DMG 53, 202 ff.; H. Baner, obda 68, 202.

<sup>4</sup> Vgl. S. 42, Note 1.

Durch ein alleufalls festes Suflix determiniertes appositionelles be tritt im Syrlschen und in den abessinischen Sprachen oft schon vor das Leitwort. Im Minäischen künnte dann das ohne jedes Zeichen der Determination (Brockelmaun I, § 216, A; H. S. 215) voranstehende be als Apposition gefühlt worden sein; im Mehri steht habänthe kall (ohne Suffix) ,alle seine Tüchter' neben hähä kälthem ,alle Leute' Jahn, Südarab. Exped. III, 129, so. 148, is.

Belege bei Mordinann a. a. O., 79.

Süldeke, Neue Beiträge, 114 ff.

אידות Hal. 478, 9 = Gl. 1234; במרונ Hal. 533, 2, Gl. 1317; Gl. 284, 2, DMG 33, 492, IX, 2.

- 2) Übrigens finden wir den Genetiv der Suffixform vom selben Wort, wie wir sehon am letzten Beispiel ersehen, bald mit, bald ohne n: corr Hnl. 538, 2, 561, 3 ist ebenso Genetiv wie cour Hal. 192, 11, 199, 11, 449, 2. In derselben Inschrift wird die Suffixform im Genetiv bald common Gl. 282, 3, bald i mannen ebda., Z. 10 geschrieben; und i mendend Hal. 353, 2(4) Gl. 1144 steht neben i corr (Genetiv) ebda., Z. 3 (5); beide Inschriften stammen nus Sauda.
- a) Auch dafür führt Mordtmann, Beiträge 84 f. Belege an, daß in häufig wiederkehrenden festen Verbindungen von Substantiven im Status constructus und folgendem Genetiv, wenn die ganze Verbindung im Genetiv steht, h bald geschriehen wird, bald nicht: מאמרים, auf Befehl, Orakelgeheiß, מאמרים, unter der Regierung, "" ו המאלה te.

Mordtmann, Beiträge, S. 69. In diesem Falle würde schon der vorhandene Eine Doppelgipfel äl § 25, α (vgl. § 21, β) eingewirkt haben.

<sup>2</sup> Vgl. unser Ew. für ,Euere'.

Mordtmann, Beitruge, S. 101 faßt es als Eigennamen auf.

<sup>4</sup> Die Inschrift von Gize schreibt: אונדון אבתההוא לאלהן מברו בוונדון אבתההוא לאלהן בערן Apposi-

- 3) Die Orthographie schwankt bezüglich des genetivischen a anch je nach den Insehriften. In der Insehrift Gl. 1083 (Hal. 187 + 188 + 191) aus Ma'în steht am Genetiveonstructus vor Nomen kein n; ebensowenig in der Insehrift Gl. 1150 (= Hal. 192/9 gleichfalls aus Ma'in), in welcher alle genetivischen Suffixformen mit a geschrieben sind. In Gl. 283 (Ma'în) ist a vor Nomen am Gen. constr. hingegen sehr häufig. Ebenfalls sehr oft angetroffen wird es in den jungminäischen Insehriften Gl. 282, 2991 und den Texten aus el-'Ola (ME). - Die zwei Insehriften aus Barāķiš Hal. 478 = Gl. 1234 und Hal. 465 haben in Suffixformen z. während vor Substautiven die Schreibung schwankt, - Der katabanischen Einfluß verratende\* Text Hal. 504 (Barakiš) schreibt außer Z. 3 (10) tabez kein a vor Substantiv; auch die Suffixformen ohne h בראסת, ומראס ebda., Z. 3 f., 10 f. sind Genetive. - Überhaupt begegnet uns im Katabanischen das n des Genetivs nnr in Spuren; vgl. im großen Text Gl. 1606, 12 untersehiedslos nebeneinander "" בנעלון מקמה ול מקמה ול und בנעלון und בנעלון apmapa ebda., Z. 20.
- !) Weun im Nordminäischen ME IV, s doch wohl in Genetiven auftritzunitz: die Endung im nebeneinander einmal interestrieben wird, so liegt eine orthographische Analogie oder Spielerei vor; in bezeichnet hier nicht den Vokal i, ebensowenig als es in den später zu erwähmenden Endungen interestrieben Vokal a hezeichnet; es ist vielmehr in der Schrift das h in die Endung auch des Absolutus aus der Endung des Constructus, bzw. jener Sufixformen eingedrungen, welche im selben Kasus, dem Genetiv, stehen und

tion, dann hängt der folgende Genetiv von 22 ab und 52 ist determiniert, wie das endnugslose 1222 oder 1577 etc. S. oben S. 46, Note 2. — Vgl. oben im Mehri habinthe kall "all seine Töchter".

<sup>1</sup> S. Mordtmann a. a. O., p. 85 f.

<sup>\*</sup> Vgl. die Bemerkung Hommels, Chrestomatic, S. 95.

<sup>3</sup> Text 1 more durch Dittographie des O.

wo dns a wenigstens in den Snffixformen einst nneh gesproehen worden ist.

Ebenso verhält es sieh mit הומשבררתם ME 15, i nach Grimme, DMG 61, st ,zmr Zeit (בְּבֶה) der Weiho'. Jedesfalls steht מבברר im Genetiv.

- § 24. Im Hebräischen geht die Bezeichunng des vokalischen Auslautes mit a zunächst von der femininen Pausalform aus: ah mit lautbarem h, später ä ohno gehanehten Absatz; mit dieser Form ist dann auch die Schreibung a, in den Kontext eingedrungen. Ähnlich liegen die Verhältnisse, was die Orthographie des nicht determinierten Akkusativs im Arnbischen anlangt: أَجُلُ Da jeder Knsns dort so geschrieben wird, als ober in der Pansn stünde, daher auch عن المعارفة والمعارفة أن der Akkusativ jedoch pansal anf ā auslautete, erklärt sich رَجُلُ als eine Art من المعارفة perpetuum für ragulan, in welchem das Elif weder ein hier nicht vorhundenes ā, noch ein knrzes a bedeutet, da die Endung vielmehr durch das aus suprulinearem bereitstandene bezeichnet wird.
- a) Einen neuen Fall,<sup>2</sup> in dem ein Konsonantenzeichen ans einer Endnug, wo er herechtigt ist, durch bloße orthographische Analogie in die Schreibung derselben Kususeudung eindringt, wo er weder formell, noch lautgesetzlich begründet ist, bietet dus Minäische und IIndramautische in der Wiedergabe der Akkusativendung am im Absolutus durch (27). Die Beispiele sind von Mordtmann<sup>3</sup> und Nielsen<sup>4</sup> angegeben worden: בומבות (Akkus.) Hul. 571, 3 vgl. 191, 1; במבות Hal. 459, 2, במבות Obne, Z. 4. Die Erklärung dieser Schreibung dürfte das letzte Beispiel (מולבות במבות Hurtmann, OLZ dentet: מולבות פולבות (Akkusativendung), dem jedoch der Plur. sanus ubsol. (מולבות אולרים), nlse aneh im Südarabischen mit n in der Endung<sup>5</sup> widerspricht; Practorius<sup>6</sup>, Mordtmann<sup>7</sup> und Nielsen<sup>8</sup> setzen es gleich شائلة وَوَافَيُهُ . Es kaun aber aneh der

Brockelmann I, S. 409.

<sup>2</sup> S. den vorangehenden Paragraph am Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beiträge, S. 91 f.

<sup>4</sup> Katabanische Inschriften, S. 59 f.

<sup>5</sup> Hommel, Chrestom. § 68.

<sup>6</sup> Beiträge III, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge 91.

<sup>\*</sup> Katabanische Inschriften 59.

Sitzungsber, d. phil.-bist, Kl. 178, Bd., 4, Abb.

Casus adverbialis eines Substantivs vorliegen: ,iu Heil und Gesundheit. Das zweite Glied der kopnlativen Verbiudung entbehrt der Mimation¹ ebenso wie iu | The House Holz and behauene Steine' Glaser 1302, 1. Die Schreibung | The mit The in Hal. 535 berechtigt zur Aunahme einer Pausalform ah¹ oder einer Schreibung der bloß vokalisch auslantenden unch Analogie der Pausalform wie im Hebräischen, welche daun wie im Arabischen aneb in die Schreibung des Status absolutus eingedrungen wäre.

β) Eine weitere Analogie nach der Akkusativendung im Absolutus — bzw. eine orthographischo Spielerei — sche ich in der Schreibung der Negation 1275 ME 1, 4, 10, 3, 24, 4 für sonstiges 125 = 5, vgl. Mordtmann, Beiträge, S. 6f. Freilich könnte man iu dieser, wie der folgende Apokopntns zeigt, stark betouten Negation auch sekundäre Dehnung durch den Akzent und Doppelgipfel vermuten; doch sprechen die mehrfachen analogischen Schreibungen gerade des Nordminäischen von el-Öln

cher für die andere Annnhme.

<sup>1</sup> Das Fehlen der Mimation bei Stoffnamen und sonst im Minkischen, Hadramautischen und Haramischen erfordert eine besondere Untersuchung. Nach Wortpaaren scheint meist eine Sprechpanse (trennender Akzent) einzutreten, die mit dem Nachdruck, der auf ihnen liegt, zusammenhängt. Darauf würde ebenso das Fehlen der Mimation an unseren Stellen hinweisen wie in Wortpaaren das lange hebr. 3, das ja auch am Ende eines Satzes oder Satzgliedes erscheint. Schließlich könnten davon abhängige Vokalisationsverhältnisse auch in den Kontext gedrungen sein, so zunächst in das erste Glied der syndetischen Verbindung.

<sup>\*</sup> Brockelmann I, S. 83 គឺគឺ, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brockelmann I, S. 83 eβ.

Endvokal (Bindevokal) geschwunden, so wären des vorangehenden הה wegen בינהם nnd בינה in ganz Außerlicher Anlehnnag wie Genetive geschriehen worden.

§ 25. Wo also in der Endning ein h steht, erlandt nas in langen Flexionssilhen die Analogie des Soqotri, zweigipfligen Akzent voranszusetzen; die Orthographie des Hebräisehen und Arahischen ferner gestattet uns eine bloß schriftliche Ühertragung der lantlich infolge Doppelgipfels berechtigten Schreihung mit h auf kurzvokalige Endnigen derselhen Kategorie, eventuell nach Pansalformen, anzunehmen.

2) אהל wurde als abstraktes Kollektiv (Mehrzahl) znm demonstrativ-relativen 7 von Mordtmann, Beiträge, S. 69f. 92 erkaant. In der minäischen Nomenklatur folgt es auf Personennamen oder auf die Sippenbezeichnung mit 7, hier anch als ידאהן: vgl. noch Hartmann, Die arabische Frage, S. 219. 266. 252 ff. 310, 337 ff. and Nielsen, Nene katabanische Inschriften, S. 56. Es wird aber auch als Relativpronomen im Satze gebrancht בנו אדבחה ומענו. .. אהלו יסערבנו B.: ו. אהלו יסערבנו ... ומדבחה ומענו Gl. 282, s ,von den Opfern der Mintier . . . . welche sie darbringen'. Konjanktionell in באהל Gl. 1302, s. Dieses אהל ist identisch mit dem sattsam bekanaten demonstrativ-relativen al-, vgl. Barth, Pronominalbildnag, S. 118f. 123. 156f. Als Plural wurde es im Minäischen al gesprochen2, vgl. zu dieser Bildnag § 3 und weiter als zweisilbiges ahal. In der Nomenklatur kann es mit nordarahischem رُوو sonst اُولُو ath. كم: verglichen werden. Sehr wahrscheinlich ist ihm أَا in عُنْنَةُ أَلُ جُنْنَاءُ u. ä. verwandt.

Die erweiterte Form ההמא wird demonstrativ verwendet, wie sehon Halévy, Études, S. 64 erkannt hat: Hal. 465, s, 524+525, :: אהלחומרהוו א wurde znletzt wohl als Feminiaendung gefühlt, war aber ursprünglich das demonstrative tu,

<sup>4</sup> Hal. 435, 1 [PD102033] nach Hal. 535 1(6).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. zur Länge auch das ā in Abstrakten (z.·B. den arabischen und syrischen Infinitiven) und in den gebrochenen arabischen Pluralen wie

fem. ti; vgl. Hommel, Chrestomathie § 16, und Barth, Pro-

nominalbildung, S. 105, d. 111. 157, e.

Verwandt mit diesem Pronomen ist das sabäische nach Mordtmann, a. a. O. 93, Hommel, a. a. O. S. 14 unten. Es erinnert an Soqotri elhé, § 3, \$. Der Form nach könnte ihm etwa ein \*al·lā-tu(ti) vgl. arab. al-la-'ī (Barth, S. 157, a) entsprechen. Doeb muß nicht auch dieses h auf einen Doppelgipfel zurückgehen. Es kann darin ein zweites Demonstrativum stecken und die Form anders als die minäische zu benrteilen sein; vgl. tigre lahā, lahāi jener' ==  $5\frac{1}{12}$  (miśn.-hebr.).

Der Gebrauch dieses Pronomens ist dem von אחל und analog: ,die von'... בני אם אול אור Hal. 3 = CIH 6, 2, OM ז', 2, H. Gur. I, 11 nnd als Pron. rel. in der spätsabäischen

Inschrift Gl. 618, 49, 55, 78, 81, 100.

Dazu gehört als fem. Plur. 1922, niemals \* 1922 aus den mehrfach erwähnten lautlichen hzw. rhythmischen Gründen. Das a des Pluralstammes ban: 1923, ist im Kollektiv gedelnt und im Minäischen zweigipflig geworden. Zn dieser Form vgl. 52x § z, und znm ähnlich gebildeten Plural im Soqotri sähom Namen vgl. § 2,7 und Note. Hier sei noch erwähnt, daß bei den hebritischen Pluralen der einsilbigen Singulare 27, 72, 1023 (nllerdings mit Doppelkonsonanz, Langvokal bzw. Diphthong), 1923, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924

Dreimal, in the Hal. 584, 1, these Hal. 465, 1, 529, 1 = Gl. 1815° scheinen enttonte und verkürzte Formen vorzuliegen.

י Nach Hartmann, arab. Frage 209. 300. 313. 337 dient auch אור בי בי בי בי Bezeichnung von Sippen. Vgl. יולא und יולא Rép. épigr. som. 855, 2. 2. 4.

<sup>2</sup> Mordtmann, Beiträge \$3, Note, Wober, Studien III, 48. Eine Verschreibung ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen.

<sup>1</sup> Hommel, Chrestomathic, § 18.

Z. 3; מרו ומדנוים (as-Saudā); zweimal מון oline h: מון אוים Hal. 259, s = Gl. 1151, 1084 (Ma'în) and מון מרויםראינה (Gl. 343, s (aus as-Saudā).

kouditional gebrauchtes Relativpronomeu zn sein; die Dehnung des Vokals, worauf der Doppelgipfel hinweist, könnte anch seknndär sein; ob dann eine Angloichung an das sächliche ma vorliegt, ist die Frage. Die größte Wahrscheinlichkeit hat die Annahme für sich, daß Länge und Doppelgipfel aus dem Interrogativpronomeu stammen, in dem sie belegt und ans semitischen Parallelen (vgl. ag.-arab. mint) zu erhärten sind; und aus ihm hat sich ja das relativ-konditionale Fürwort entwickelt. In Hal. 259, : und Gl. 343 fehlt das a; in diesen zwei Fällen scheint eben ein Genetiv nicht vorzuliegen, was aber nach 55 einmal sicher der Fall gewesen ist (§ 22, 3, 23, 7), wie nach z. Bekanutlich steht auch im Soqotri die Form mhon mit wenigen Ausnahmen an Stello des Genetivs. Da für eine aualogischo Schreibung hier das Musterbeispiel fehlt, wird mindestens für die Zeit der Festsetzung der Orthographie zweigipfliger Akzent anznuchmen sein, der sich - ganz wie in der Suffixform bei syntaktischer Genetivfunktion erhalten hätte.

§ 26. Es kanu nunnehr kein Zweifel bestehen, daß zwischen dem graphischen h des Minäischen uud dem lautbaren h des Sogotri ein enger, innerer Zusammenhang besteht, der deutlich anf eine Identitit der Erscheinnugen schließen läßt in dem Sinue, daß das miuäische graphische h die Wiedergabe des gehanchten Übergangslautes ist entweder zwischen zwei, verschiedenen Silben angehörenden Vokalen oder zwischen den zwei Gipfeln einer in doppeltonigem Akzeute stehenden Silbe, die später allenfalls in eine zweisilbige Grappo übergegangen ist. Wo keine der beiden Voranssetzungen zutrifft, handelt es sich um orthographische Analogien derart, daß im Minkischen in jenen Fällen, wo die Lautbarkeit des h verloren ging, sein Zeichen sich auf die Orthographie gewisser Formen der gleichen Kategorie ausbreitete und zwar so, daß auch eine phonetisch der Pausalform entsprechende Schreibung auf analoge aber nicht pausale um sich griff: Vorgänge, denen ähnliche Erscheinungen

Vgl. oben § 4t, Barth, Pronominalbildung, § 58b.

aus dem Syrischen, Hebräischen und Arabischen an die Seite

gestellt werden konnten.

Während wir — der Natur des Stoffes nach — im Soqojri die lautlichen Prozesse noch mit einiger Deutlichkeit verfolgen können: Doppelgipfel, gehauchten Übergangslaut zwischen den zwei Gipfelu, Zurückweichen des Akzentes, Wandel des Gleitzum Positionslaut und nachträgliche Wiederzusammenziehung (sekundäre Verkürzung) der Silbe, eröffnen uns die minäischen Inschriften Ausblicke einerseits in die analogische Entwicklung der Rechtschreibung, aber anch auf ihr Festhalten an überlieferten Formen, die der Analogiewirkung widerstehen.

Um kurz auch die übrigen Ergebnisse dieser Untersuchung zusammenzufassen, liegen die entscheidenden Berührungspunkto zwischen "graphischem" minäischem und lautbarem h des Sogotri in folgendem:

z) Langvokalige, zweigipflige Endung im Plur. Mask. sanus: Soqotri, § 2, ε, Minüisch, § 17. In beiden Sprachen tritt sie auch an inuere Pluralformen und hildet gemischte Plurale (§ 21, x).

3) Langvokalige, zweigipflige Endung im Plur. Fem. sanus:

Soqotri, § 6, 7, Minäiseh, § 18.

γ) Störungen in der Dualbildung bei Vorhandensein eines mit der Dualendung homorganen oder identischen Bildungsaftixes, wobei für das Altsüdarahische die Lautharkeit des h Voraussetzung ist: §§ 6, 3, 20.

2) Delmung des Stammvokals¹ zn einem zweigipfligen in der Bildung von Pluralen einsilbiger Nomina: Soqotri, § 2, γ šύλοπ, die Namen'; Minäisch, § 25, β καια und καια , Söhne', καια , έξε

- z) Dehunng zu einem zweigipfligen Vokal im Interrogativpronouien (Soqofri, § 4, z), bzw. in dem syntaktisch aus dem Fragewort eutwickelten konditionalen Relativum oder Indefinitum (Minäisch, § 25, γ): المتراجعة عند المتراجعة المترا
- $\zeta$ ) Im Minäischen wie im Soqotri fehlt das aus zweigipfligem Akzent entwickelte h im Verbum.
- 7.) Wo der zweigipflige Akzent rhythmisch noch lebendig, deinnach den eutsprechenden Veräuderungen ausgesetzt und das h uoch nicht zum Positionslaut erstarrt war, vertragen sieh im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Ersatz oder Nebenform zur Reduplikation: Intensiv-Extensivform, beide mit je verschiedener Verstärkung des Akzentes.

Minäischen wie im Soqolri zwei Doppelgipfel aus Gründen des Zeitmaßes nicht im selben Worte, hzw. es sehwindet im Minäischen durch Dissimilation ein gehanchter Übergangslant auch dann, wenn ihrer zwei im selhen Worte zu stellen kämen, vou denen bloß der eine dem Doppelgipfel, der andere der Vokalherührung zwischen zwei verschiedenen Silhen seinen Ur-

sprung verdankt.

Bei dem Zusammenstoß zweier Doppelgipfel üherwiegt im Soqotri stets der an letzter Silhenstelle stehende; es schwindet demnach der Doppelgipfel des Stammes vor dem der einzigen Endung (§ 5); hei Autritt einer (einst) betonten zweiten, eingipfligen Endung an die orste mit zwei Gipfeln schwindet der Doppelgipfel (§ 6). Das hängt mit der Drucklagerung des Soqolri zusammen, das nach Abfall der Endungen -u, -i, -a—ähnlich dem Hehräischen — Ultimabetounng besessen zu hahen

scheint (§§ 1-3).

Das dissimilatorische Prinzip beherrscht auch die historische Orthographie des Minäischen. Da nämlich in nn = 12 nach nn and nn and

<sup>2</sup> Zu den Soqotri-Pluralen auf heten vgl. § 6 γ am Ende.

<sup>\*</sup> Neue Katabanische Inschriften, S. 69.

<sup>3</sup> Vgl. zu dieser Lesung Mordtmann, Beiträge, S. 89.

- 3) Auch dann nicht, als analogische Rechtschreibnugen sieh geltend zu machen begannen. Denn lange und gelängte Silben haben im Minäischen und Sogotri ihre Doppeltonigkeit mit der Zeit -- wohl unter gleichzeitiger Verstärkung des Drucks - eingebüßt. Dieser Prozeß ist im Sogotri woch weiter gedieheu als im Altsüdarnbischen; er änßert sich nber hier in anderer Weise als dort. Im Minäischen scheint, vornehmlich in der genetivischen Suffixform, mit dem Doppelgipfel auch der lautbare Übergangslant h geschwunden zu sein: die unerläßliche Bedingung sowohl für die Ansbreitung des graphischen h in der Rechtschreibung analoger Formen, als auch für seine nicht mehr konsequeute Schreibung dort, wo es berechtigt gewesen (§§ 22, 23). Im Soqotri hingegen bleibt trotz des nm eino Silbe zurückweichenden Druckes in der nnn aus Doppelgipfel entstehenden zweisilbigen Gruppe das h als Positionslaut erhalten (§§ 2, 7).1
- i) Dieser Vorgang kommt im Soqotri in der Verschleppung eines h aus der zweisilbigen Gruppe in eine kurzvokalige Stellung zum Ausdruck (§ 7 'emhak = 1 nach 'emhi): das lautliche Gegenstück zu der obeu nnter  $\theta$ ) erwähnten orthographischen Analogie des Minäischen. Ob im minäischen (2000), Söhne' h zuletzt als dritter Konsonaut gesühlt worden ist, läßt sich in Anbetracht der auch verkürzt vorkommenden Formen (2000) nicht sieher entscheiden; wohl aber fungiert im minäischen, sabäischen und hadramautischen Dnal (§ 20) das h der Demonstrativendung an als Positionslaut. In 2005 > 2000 as h der Demonstrativendung die unter Einfluß der Dualendung anaj als Stamm gesühlte Silbe tam- durch ein wirklich parasitisches h dreiradikalig und der Dual zuletzt als Plural flektiert.
- z) Am weitesten gehen in der analogischen Schreibung die nordminäischen Inschriften von el-Öla; sie nehmen auch soust eine Sonderstellung ein; ihre Orthographie scheint ebenfalls nicht für ein holes Alter zu sprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daneben im Sogotri gekürzte (kontrabierte) Formen bei verschiedener Betonung und mit Beibehaltung der Vokalqualität, § 4.

## Anhang.

## Hal. 147.

- (1) תנהות | תנהות | המניה: | ואבעל | (9) סור | ושפר | חנר: | הרפמ למראה (3) מו | חלפ: | בארת תמ | ד: | יב: (1) סלעמ | ותנמרמ | בסר | דרממ | פימהל (6) פנן | דמנה | להרוא | אחלהה: | (6) דנדפמותמ | ליחדר: ! יל | ינדרנ | (7) ימהלפ: | מהלרו | כלמ | הלפ: (1) ימת מאו | חנו | מחור | בקרמי | דת | (9) תנהיה: | וחלפ: | להובנ | שעבה | (10) והגרה: | היב | ינעמו | לרמו | ול | מר (11) המו | ומחנרת המו | ומרעיתמו
- (1) Bekenntnis, welches abgelegt haben die Acht und die Verwalter des ländlichen Umgebungsbezirkes und Ackerlandes der Stadt HRM= ihrem Herrn (dem Gott) HLFan in 3RTT=: wenn genommen wird (aufbört) die Buße und Strafe vom Bezirke der (Stadt) HRM=, so wollen sie in Hinkunft vermeiden, was etwa (gereichen könnte) zum Schaden der Sippen. Wer aber von ihnen eine Blasphemie begangen hat, möge sieh in acht nehmen und bereuen; sich dessen enthalten, in ähnlicher Weise den Gott IILFän zu beleidigen; sieh gehaben, so wie es vor diesem Bekenntnisse aufgetragen (zur Pflicht gemacht) worden war. IILFän aber möge gewähren seinem Stamme (10) und seiner Stadt Gnade, die zustatten komme ihnen und ihrem Bezirke und ihren Weidedistrikten und Weideplätzen.
- Z. 1. mām, Infin. II., ist die öffentliche Beichte (Praetorins, DMG 66, 786f.) und das Bekenntnis, welches jene Stadtbehörde ablegt, deren Wirkungsbereich wohl zum Schaden der Gesamtheit (Z. 5. 9f.) von der göttlichen Strafe und Ungnade betroffen war. Worin die Schuld bestanden hat, wird nicht gesagt: sie war wohl sakral, wie Z. 7f. annehmen läßt.
- Z. 2. מבר und מבר werden als solche der Stadt bezeichnet (s. zu Z. 4). Hartmann¹ hat richtig geschen, daß es sieh um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arab. Frage 208, Note 1, 401.

Gemeindeland handelt, das dem Achtmännerkolleg unterstand; 1 nuf keinen Fall war es Privatbesitz; 522x steht wie äth. 196: in 196:241: 1": option 196: 2.

Z. 3. ברת חספות Gl. 301, Müller, WZKM II, 206 f. בי יבי ist oin n-Imperf. von ילי ,ablassen, weichen'. In der Bedeutung ,fernhalten' bei Müller-Mordtmann, Z. 3 der monotheistischen Inschrift WZKM X, 287. — Zu בי vgl. obeu § 13, 5.

Z. 4. בלעם א Hal. 152, s.s ,Geldbußo'; zu זיברם vgl. Sab. Deukm. 21, s. S. 76 ,Strafe'.

Zu בלם VIII hier and Z. 7 vgl. amb. שלום, sieh enthalten'.
Z. 5. בים möchte ich zwar als "Sträfe" in Hal. 681, s auffassen: מלום vom Gotte: "und er nahm ab (hob auf) ihro Buße"; auch Gl. 105 = CIH 126, s. s. 14 dürfte dassolbe Wort in dieser Bedeutung vorliegen. Doch hier kann אות המוח המוח המוח למים scin.4

Zu און noch Hal. 152, 12, vgl. Grimme, OLZ 1906, 261, der es zu בּוֹל stellt; ich möchte arab. לוֹ, Eintrag tun, schädigen' vergleichen. — ואהלהתו Status demonstr. dürfte als Plural zum substantivierten אהל die Sippen der Stadtbewohner bezeichnen; vgl. Mordtmann, Beiträge, S. 77; in Hal. 162, 12 scheint ihm בל אומבו בו entsprechen. Da אהל ohnehin Plural zu ¬ ist, liegt ein Plural des im Sinne eines kollektiven Sub-

י Vielleicht waren die אכשלו סיר eine besondere Behörde neben den "Acht".

<sup>3</sup> Müller: Gebiet,

<sup>3</sup> Vgl. wenn auch in anderen Verhältnissen, Enting, Tagbuch II, 239. 244.

Das Sustix bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Wort im vorangehenden, sondern das Ganze ist etwa = 1.702 (IIal. 149, 21/19) ,von ihrem Tun'.

<sup>5</sup> Hal. 182, 22 אוון יללו (למין למין למין אוול ersetze gänzlich den allen Lenten zugefügten Schaden!.

S. die vorangehende Note.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vgl. oben § 6γ zu den Pluralen auf héten, mehri öten, üten (wo aber -en Kolloktivendnug ist) und §§ 18 β, 25 α.

stantivs gebrauchten Plurals des Pronomens vor; vgl. meiue Ausfübrungen GGA 1914, S. 29 unten.

- Z. 6. בּה: vgl. Practorius, Beiträge III, 19. Daß ההה und הדה in Assonanz stehen, hat Hartmann, Arab. Frage, S. 616 bemerkt. Beide sind aber auch synonyma, vgl. גָּעָנְ ,sich hüten', IV ,warnen'. In dieselbe Sphäre gehört auch בחלפו. Es liegt also ein Gelöbuis und der Vorsatz zur Bessernug vor. ההלהם ,in ähulicher Weise', wie es diesmal geschehen war. Zu יאלי, und arab. בֹּעָלֵים.
- Z. 8. ישׁתלפנו מתאמר עובר מת באשרי, Z. 7 asyndetisch; man kann aber nuch beide als untergeordnet zu ליחֹדרנולויבר, ליחֹדרנולויברנו, Z. 6 auffassen iadem er sich eathalte . . . indem er sich betrage'. Zur Übersetzung von אַצוּ X. ,sich geben' vergleiche ich שלה: ,als etwas erscheinen, etwas werden' im neutriseheu Sinne gebraucht, wie ,sich bescheiden benehmen'.

Zu rīn vgl. āth. المَذْهُب Rītus, Brauch machen'; allenfalls Synonym vou منت ,zurtiekgeben, antworteu, entscheiden' (رجع حار).

Z. 11. Zu מחטרת vgl. die عاجر أقيال اليمن uad Praetorius, Beiträge III, 24, Glaser, Mitteiluugon, S. 52.

## Hal, 149.

ה)לאמרמ | ואהל | עהתר | (2) | תנ/הי | ננהדר | להלפנ | (3) הנ | אל | הופיהו | ממרד (4) היו בהמנכמ | אד | שננ (5) ו | ליהל | כצר | הצרמתמ | (6) והנו | המני | ביהל | ני (7) האו | בשרדנ | עד | דעה (8) הר | ני (7) נבאו | בשנ (9) ד | שרנהמו | ברהאנ | ני (7) נבאו | בשרדנ | עד | דעה (8) הר | ני (1) אל | הופיהמו | בשנ (9) ד | שרנהמו | ברהאנ | והר (10) פנו מנו מו | קללמ | ובל (11) למ | כל | תדרנ | מנו מהל (12) הוא אהר | ני (13) המו | הנו (13) הית: | חינ | דמהשרמ | קד (15) מתנו וכנת | דת | הנה (13) המו | בל (15) אמר | הלפנ

1. [H]LMR<sup>m</sup> und die Gemeinde des 'Attar haben bekannt und bereut¹ vor (dem Gotte) HLFan (ihre Untat), da sie ihm unversehrt in Dū MUSB<sup>m</sup> seine (von ihnen geraubte) Herde zurückstellten, als sie zogen (5) nach Jatıl im Kriege gegen Hadramöt, und zu Dū SMUI in Jatıl eine Pilgerfahrt unternahmen und die Herde nach Dū Attar trieben. Und da er ihnen Erfüllung gab und fließen ließ ihre Wasserrinnsale im Frühjahr und Herbst (10) mit wenig Wasser. Und daß sie vermeiden mögen ähnliehes wieder (ein andermal) zu begehen!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Dieses Bekenntnis und Reuegelöbnis abgelegt des Inhalts daß: . . . . . . . .

HLFan aber möge sie in Gnaden aufnehmen wegen dieses Bekenntnisses, (abgelegt) im Monat Dū MIJZD<sup>m</sup> dem ersten. (15) Und es fand statt dieses Bekenntnis auf Orakelbefehl des HLFan.

Z. 1. Zur Erginzung biff vgl. CIH 369, 1 und Mordt-

mann, Beiträge, S. 114. Die Mimation wie in ומצרמתם mann, Beiträge, S. 114.

Z. 2. Zn nnd nn s. die vorangehende Nr. Hal. 147.

Z. 4 ff. Die Urheber der Inschrift fühlten wohl ihr Gewissen bedrückt; auf dem Zugo gegen Hadramöt unternahmen sie zuver eine Pilgerfahrt zu 1)ū Smui in Jatil und stellten dem Gotto HLFān ,seine Herde' d. h. die sie geraubt hatten, vollzählig zurück.

Z. 8. Zu run vgl. meine Bemerkungen SBWA 177. Bd.,

2. Abh., S. 15.

Z. 9, 10. Mordtmann, ZDMG 30, 225, und er hat ihre Felder bewahrt vor wenigem und geringem Regenwasser in Frähling und Herbst'; diese Erklärung zieht W. Fell ebda. 54, 246 der von Praetorins gegebenen vor (Beiträge III, 15), und er hat ihre Täler beim Sprüh- und beim Herbstregen von wenigem Wassor fließen lassen', d. h. vor Überschwemmung bewahrt. Vielleicht haben aber die Stifter ihrem Schuldbewußtsein und ihrem Goftlil der nneingeschränkten Ergebung und unbedingten Abhängigkeit vom Gotto dadurch Ausdruck verlichen, daß sie sehon in der geringen Berieselung ihrer Felder ein Zeichen der göttlichen Huld erblickten.

Z. 11, 12. Ann ist wie Mordtmann, Beiträge, S. 93 gesehen hat, Genetiv: "vor Ähnlichem des anderen" vor weiteren (auderen) ähnlichen Untaten.

Z. 13. محم ,für' vgl. أغاز nud أغاز audererseits يعاور und ,leihen, ausleihen' und يتعار ,gegen Pfand borgen' also als Pfand, als Gegenwert.

Z. 14. 1771 Präposition der Zeit, vgl. Grimme, DMC 61, st.

## Gl. 282.

(1) לרח | וכמאין עקבה | צלות: | וינלון אנההת | וקרמיאין אחל | אמנהתנין ואסרין סת (1) לרח | נמסמין בנין אחל | אמנהתנין וינברין הולהמין בהת | בנין הבתריין יסערבין מפנין (2) רסין עמסמין בנין אחל | אמנהתנין וינברין הולהמין בהת | בנין המחיין יסערבין מפנין

1. . . . . und in Befolgung des Protokolls: und es werden (die Opfer) übergeben den Frauen und den zwei Vorständen der 3Ahl 3MNHTan und denen, die (sonst noch) eingesetzt sind (2) mit jenen zwei (Vorstehern) von den 3Ahl 3MNHTan. Und ist es unbeknnnt - wenn nicht offenbart worden ist nus den Opfern, welche darbringen die Minter (3) und Minderinnen, ob wiedergekommen ist (sich gojuhrt hat) der Tag (der bestimmt wnr) für jene von den Frauen, die (dnmals) hernbgestiegen ist als sein ('Attars) Weib - (ist es also unbekannt) wann sie (jetzt) hernbsteigen (4) soll: (dann besagt die Vorschrift:) daß reieher seien und vermehrt werden seine Opfer, bis (der Zeitpunkt) offenbart worden ist. Wenn aber (die Minaer Opfer) darbringen und 'Attnr durch die Opfer (5) der Minäer und Minäerinnen, die sie in Fülle darbringen, offenbart, daß wieder gekommen ist der Ing, (bestimmt) für jene unter den zu (6) 'Attar herabsteigenden Frauen, mit welcher diese ihn (wieder) beweiben sollen:7 (dann ist vorgeschrieben, dnB) eben an diesem selben Tngo hernbsteige diejeuige, wolche zum Weibe bekommen hnt 'Attar. Und was er sonst noch (für Opfertngo) ihnen verlautbart hat (7) dnreh Protokoll: sowohl was er (vorher) verkundet hat (davon) als auch das in

<sup>1</sup> Orig. volus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orig. າຄົນ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Orig. YIDEN.

<sup>4</sup> Zur mutmaßlichen Lesnng des folgenden s. Mordtmann, Beitrlige (ME), S. 99.

<sup>5</sup> Oder: wenn ('Attar) nicht offenbart hat.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zur Konstruktion s. den Kommentar. D. h. der Tag, an dem die als 'Attarbraut bestimmte Frau damais ,zu ihm herabgestiegen ist'.

<sup>7</sup> S. die vorangeheude Note. D. h. der Tag wieder da ist, an dem die Frauen, welche "zu 'Attar herabsteigen" den Gott mit der aus ihrer Mitte zuvor bestimmten beweiben sollen.

diesem Erlasso Festgesetzte.¹ Das Datnm dieses Erlasses und dieses Reskriptes ist der 6. Dū ¡TRat (8) des Kabīrats des HUFL Sippe UKL, in seinem 1. Kabīrat; wobei als Protokoll-führer fungierten LUSL Sohn des ŠRH Sippe RFZān (9) und LUSL Sohn des HN; Sippe GND. Und es wurden betraut und verpfliehtet und beanstragt die Protokollisten dieses Erlasses (10) (der von) Dū GND und (der von) Dū RFZān mit der schriftliehea Feststellung ihrer Protokolle.'

D. H. Müller hat WZKM II, 3 ff. zuerst den religiösen Charakter dieser Inselvift erkannt: Attar habe bei den Minkern eine weibliche Hälfte gehabt; "die Frauen von Ma'in pilgerten zu einem bestimmten Heiligtnme des 'Attar und braehten ihm in Prozession sein Weib'. H. Grimme, OLZ. 1906, Sp. 57 ff. sieht den Kerapunkt des Textes im Beriehte "von der persönlichen Manifestation eines Gottes in seinem Tempel.

Mir scheint der Text Opfertage und Opfer vorzuschreiben, hier im Zusammenhaag mit dem von Müller erkannten Feste: sein Termin ist ans der Opferschau zu erfahren; geben die dargebrachten Opfer nicht die erwünschte Auskunft, so siad sie fortzusetzen und zu vermehren, bis die Kundgabe des Gottes durch sie erfolgt; sobald die Opferschau ergibt, daß die rechte Zeit gekommen ist, soll am selhen Tage das Fest stattfinden. Dann begeben sieh die "Franch" zu "Attar und führen ihm sein Weib zu. Ein Priester als seia Stellvertreter wird die Rechte des Gottes ansgeübt haben. Im einzelnen sei folgendes bemerkt:

Z. 1. Der Anfang des Textes fohlt; daher ist die Koastruktion Z. 1, 2 aicht ganz klar. Mir scheint aber, daß mit ווילים in der Aufzählung der Bestimmungen fortgefahren wird, welche in dieser Inschrift kundgemacht werden. Zwar wird mit מוכרו Z. 2, מו ווילים anschließend, dio Inhaltsangabe weiter fortgesetzt; logisch ist aber וחברו שוא וויים der Bedingungssatz zu den Iafinitiven וויים שוא לפגע des als Prädikat voranstehenden Präpositionalansdruckes zu deaken: מבו ובמאון עקבה in Z. 1. והוד במאון עקבה Z. 3 ist eine nähere Begründung in Parenthese; ומותו במאון במות במאון עקבה Z. 3/4 ist Subjekt von מבו ב. 2. 2.

Bis einschließlich der Bestimmungen dieses Erlasses.

Olme Bedingungspartikel; vgl. Südarab. Exped. X, § 98 b.

In נמאין ist ב vom Genitiv durch das Indefinitum מאי getrennt; s. hier § 13, α, Note. Zn zpr vgl. ath. ρφη: ,Gebote, Zeremonieu einhalten, befolgen'; auch 1040: in ähnlichem Sinne. Es entspricht dieser Ausdruck etwa sonstigem החדם. בלותן. dessen Schreibung ohne u auf eine Aussprache ôt hinweist, gehört zu ath. 200: ,hören, gehorchen', ist also als terminus technicus Synonymon von Ippal, über welches meine Ausführungen in SBWA 177. Bd., 2. Abh., S. 21 eingesehen werden mögen. Das Wort kommt als Objekt von מנו und מון und מנון ,promnlgieren, verkünden, nusrufen's = והם, והה, בה, בה, יבה vor und ist oft mit Inens ,schriftliches Dokument' (nnsere Inschrift, Z. 10!) auch mit trees in ähnlicher Bedeutung verbunden. Die Stellen sind: ME 5, 2, 6, 3, 15, 3, 22 A, 1, 24, 8, Gl. 299, 1, 2, 3, Hnl. 521, 1. Die entscheidende, auch von Grimmo herangezogeno Parallele ist ME 24, s, wo anf וצלות: ein Spatinm, dann das Datum der Urkundo folgt: בחפתנו וצלותנו השפטי.

רובלון: Pnssiv von שלשל בילי (Snbjekt sind dio Opfer; dio Personen ומלכל לבילי (Snbjekt sind dio Opfer; dio Personen ואהדהו ete. folgen im Akkusativ; oder nktiv; man gibt'. Unter אהדהו dürften nicht die Minäerfrauen im allgemeinen zu verstehen sein; denn diese heißen wio im hebräischen Sprachgebranch: בהנחסם "Töchter der Minäer' Z. 3, 5; außerdem steht ובהחסם אול neben den "zwei Vorstehern' und sonstigen Persönlichkeiten der אהדל אחסורות also werden sie einer besonderen, religiösen Kategorie von "Frauen', etwa geweihten oder Gottesfrauen angehören. Zn בחסר vgl. Mordtmann, Boiträge, S. 102. במכן ist Pron. rel. (Praetorins und Lidzbarski).

Z. 2. וביתם s. Glaser, Altjem. Nachr., S. 156, dom ich mich anschließe; anders faßt Grimme, OLZ a. a. O. dieses Wort auf: "Entmannto". יביל passiv — ביל. Zu ובילי vgl. hier §§ 13, 3, 24, 3. בהדו entweder passiv oder aktiv, dessen Subjekt dann Attar ist; vgl. Z. 4 and beachte das Perfektum nach בותרו Statt בהדו הוא Endang des Pluralis sanns (§ 21, a) steht Z. 4 ולי בהדו der Plaralis fractus mit der Genetiv-Constructus

<sup>1</sup> Als Schenkung, arab. وصل, fast es Grimme a. a. O. in ME, V 1, XXIV 8 auf; als einen Tempelraum an unserer Stelle.

arab. المنعَق ,lauter Schrei'; vgl. Mordtmann, S. 40. Zu den dort angeführten Belegen noch Gl. 1606, 4. — w (Mordtmann a. a. O. 27) = نَصُ und zu أَمَا اللهُ s. hier § 15, a = نَتُ heide wie im Arabischen = , veröffentlichen, mitteilen (Geheimnis, Nachricht).

endnng des Singulars. בערב im Siane von 'darbringea' gehört wohl zu אָרֶב 'gefallea, angenehm sein' von Opfern, Jer. 6, 20, Mal. 3, 4, also 'dem Gott angenehm machen'; so eher als zu בער "Bürgschaft leisten"; in diesem Falle wäre das Opfer als

Pfand gedacht.

Z. 3. 38 s. hier § 13, 7, 1777 halte ich für eine Form gantala > qotala wie sie in den südarabischen Dialektea nicht gerade selten ist1; مار ware gleich مار, im Kreislauf zurückkehrene; vgl, sah. 1771 ,mal'. Auf 122 felgt eine Art zweizieligen Relativsatzes2: ,der Tag jener von deu Franca, (der Tag,) dnß (da) sie herabgestiegen ist'; d. b. der jener Frau bestimmte Tag, aa dem sie hernbyestiegen ist. In einen indirekten Fragesatz umgewandelt, würde die zweizielige Konstruktion ergeben: ,welche ven dea Frauen, an welchem Tago (waan) sie herabgestiegen sei.' Ähnlich, nur ausführlicher kehrt der Satz Z. 5f. wieder: mit welcher von dea Frauen3, die zu 'Attar herabsteigen, waan beweiben diese (Frauen den Gott)?' Beachte den Unterschied im Tempns: ורדתו Z. 3, ומאהננו Z. 6. Zu הלאי uud בנמו vgl. hier § 13, a, Nete, zu ik § 13, r. isana ist pradikntiv ,nls sein Weib': so auch Grimme, OLZ. n. a. O. tretz seiner gänzlich ven der hier vorgetragenen abweichenden Auffassung des Satzgefüges. Daß nicht eine Frau dem Gotte sein Weib znführt - und das wäre der Sinn, wenn " bedeutete ,hiaabsteigt mit seinem Weibe' - dies geht ans Z. 5 f. mit aller Deutlichkeit herver. Dert die 3. Plur, fem. מאנהש und ניהואה, hier die 3. Sing. fem. ארבו (auch Z. 6) ברבו, הרבו hängt wehl mit der örtlichen Lage des Platzes (Tempels, Tempelgemaches) zusamaien, in dem die Feier stattfaad. (Vgl. den Gebraueh von , allenfalls nech משר המעלה, wenn man os als ,Wallfahrtspsalmea' auffassen will.) Das scheint mir anch daraus hervorzugehen, daß ur in Z. 5/6 obeaso ven den fibrigen Frauen gesagt wird, nicht bleß vem Weibe Attars. Es kann also damit keine bloß dieses betreffende Zeremenie gemeint sein.

Brockelmann I, S. 514 bα.

Nur daß statt des zweiten Relativpronomens zu 122 oine temporale Konjunktion tritt. Vgl. H. Schuchardt in Analecia Graecionsia, Graz 1893. Fürs Semitische Brockelmann II, § 277.

<sup>3</sup> Man crwartete nach I MERR ein auf die Frau weisendes Pronomen, das aber als (zweites) Objekt unterdrückt ist.

- Z. 5. אהל ויסערבון עהר vgl. § 25, α. Ist יהר richtig, dann kann es nur infinitivns absolutus zu ישערבנו sein. Möglieh ist es auch וההר (Akkus.) zu leseu "dem 'Attar".

<sup>1</sup> Gl. 554, ss. ss (Praetorius). مُنْذُ vgl. Südarab. Exped, Bd. X, § 28 s.

Sitzungsber, d. phll.-hist, Kl. 178, Bd. 4. Abh.

24. Zu m vgl. ME 1, 2, 24, 3, Gl. 298, 3, Grimme, DMG

61, sı. Mit ממנו ist das Ordinnle gebildet.

Z. 8. Zn וסרמנו p vgl. Mordtmann, Beiträge, S. 17, Hartmann, die arab. Frage 437, Weber, Stadien II, 12f. המשקד dürfte nicht auf den Rang zielen, sendern wie auch Grimme, a. a. O. übersetzt, das erste Mal bezeichnen, als der Gennante diese Würde bekleidete. Zu ppp vgl. oben S. 63.

Z. 9. رازا und die folgenden Verba sind Passivn oder passivisch. Dieses wie وألى nnd وألى mit etwas betrnnen, beanftrngen'.

Zur ganzen Redensurt vgl. Hartmann, a. n. O. S. 442.

### ME 36.

ו המובמל HN: Sohn des UHB:L

ים אתוכחמאתונ von MLII. Nicht (werde) nls Sühne

ז לבתותרואחלי für NKRII und UD (nngeneinmen) das Vermögen dessen,

der das Grab verändert. Für

הרפנווארת: alle Zeiten!

Zu dieser Inschrift vgl. Mordtmann, a. n. O. S. 57, Lidzbarski, Ephem. III, 274, Euting Littmann, Tngbneh II, 242.

Z. 3. Text: אחלדין דיי worin Lidzbarski mit Recht eine Dittegraphie für אחל vermutet. אחל und אחל kommt in den ME-Inschriften (s. Iudex) oft vor<sup>2</sup>; benehte besonders:

י Vgl. יביר לבל וביהו CIH 80, 11 , und darüber hinaus'; zu Gl. 1606 s. SBWA, 177. Bd., 2. Abh., S. 46. Hebräisch יביה יביה, ferner Gen. 9, 10: לכל ביה לכל ביה לכל ביה לביה ביה לביה ביה לכל ביה לכל

אוניהאן באחלין האון באחלין בא

Zu Z. 4f. vgl. Lidzbarski uud Littmann a. a. O. נקלו eutspricht dem ישי und ביל der nabat. Grabinschriften.

Diese sind förmlich juristische Dokumente, welche mit großer Schärfe die Rechte des Erbauers auf das Grab betoneu und mit peiulicher Genanigkeit vorschreiben, wio sie auch nach seinem Tode gewahrt bleiben sollen.<sup>2</sup> Die Gruft darf nicht verkanft noch vermietet werden; sie ist in erster Linie für den Erbauer bestimmt; mit ihm dürfen nur jene Personen bostattet werden, deneu er es selbst erlaubt hat; sie müssen sich jedoch darüber answeisen, und nur der Eigentümer hat das Recht einen solchen Erlaubnisschein ausznstellen. Die Anteile am Grabe sind genan bestimmt, ebenso ihre Verteilung unter die Berechtigten im vorhinein geregelt. Die Rechte der Teilnehmer am Grabe gehen nur so weit als sie der Erlaubnisschein gewährt.<sup>3</sup> Gegeu Übertreter dieser Bestimmungen sehreiben die Insehriften eine Vermögensstrafe an die staatliche oder kirchliche Behörde vor.

Dies war auch in el-'Öla der Fall. Die Geldbuße verfiel dort 'den Tempeln des Uadd und NKRH. Möglicherweise war aber die Geldstrase dem Stifter naserer Inschrift uieht genügende Gewähr vor Übergriffen; and der Sinn seiner Worte würde der Fluch sein, die Götter möchten das und Leben des Ruhestörers nehmen, sich mit der Geldbuße nicht zufrieden geben; oder wie anf südarabischen Grabsteinen oft zu lesen ist,

ליקמענו עתתר | שרקנו דיחברנהו |

In Khnlicher Verwendung. Eine dritte Bedeutung (,Weihelesigkeit': عن im Gegensatz zu عبد). hat Grimme, DMG 61, 84, vermutet.

Mit dem häufigen Übergang der Med. gemin, in tertiae infirmae.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lidzbarski, Handbuch I, 143f.; vgl. auch die Inschriften bei Jaussen-Savignac, Mission I, 141 ff., 307f.

<sup>3</sup> m x2022 mb CIS II, 207 = Jaussen-Sariguac I, 155, Z. 3 ff.

Ein ühnlicher, zunüchst nur persönlicher, mohr oder minder oft geübter, also gelegentlicher Protest gegen eine bestehende Rechtsgewohnheit scheint mir noch in der sabäischen Grabinschrift Gl. 509 vorznliegen. Bozeichnenderweise handelt es sich auch da um eine Gepflogenheit, welche das nabatäische Grüberrecht gleicherweise kennt:

### Glaser 509.

(1) ואל | דפאל | מכרמ | ואהיהו | ובני המו | (2) בני | מקרמ | כל | אנוסמ | בההמ | וקטנמ | ואל | (3) כנ | ארמ | ואמה | בני | מקרמ | קתברנ | בקברהמי | (4) אחרמ | וב | קבר | בדקנהו | כעלממ | וב | עיר | (6) עלמ

(1.) Niemand beansprucho von BKR<sup>m</sup> nnd seinen Brüdern nnd ihren Söhnen (2) den Banû MKR<sup>m</sup> — niemand weder Groß noch Klein, nnd niemand (3) von den hörigen Männern und Frnnen der Banû MKR<sup>m</sup>, begraben zu werden in ihrem Grabe (4) 3HRM und im Grabe, das sieh in seinem Vorraum (vor ihm) befindet: ob mit oder ohne (Vorweisung) (5) eines Dokumentes.<sup>1</sup>

Zur Sache vgl. außer der bereits angegebenen Literatur Rohde, Psyche II, 340f., Robertson-Smith, Kinship and

Marringe, S. 313 ff.

- Z. 2. אכם של und das folgende führt das Pronomon אלוב weiter aus; es ist natürlich Snbjekt, nieht Objekt. Ebenso אלובנו ארמוי welehes אלובנו ארמוי (Z. 1) wieder aufnimmt.
  - Z. 3. וקחברנו Infin. VIII. ist das zweite Objekt von באלו
- Z. 4. במרמו ist auch der Namo eines Ammtempels, Gl. 1606, s. ובוקברו בהקברו dies könnte eine zweite von der vorerwähnten HRM getrennto Grabanlage sein; dann mißte das Snffix in בברמו auf בברמו Z. 1 gehen. Da aber Z. 3 das Pluralsuffix בקברתמו steht, ist es wahrscheinlicher, daß הקבר sieh irgendwie

i | min ohne Mimation in Pausa.

<sup>2</sup> Auch äthiop. AA(1:110. .

auf das Grab HRM bezieht, auf welches das singularo Suffix hinweisen würde. Der Bedentung nach kann ا المجابة المداون (DMG 33, 484, Nr. XI, 3, 39, 227, Z. 3, ClH 224, 2, 4, Gl. 1197, 2, 1500, 4, 1628, 3) verschieden sein. Über dieses Wort vgl. Glaser, Mitteilnugen 79, Altjemen. Nachrichten 143 f. 1 Unser المجابة المداون الم

Z. 5. Die letzten Worte entbalten eine Anspielung auf dus eingangs (S. 67) orwähnte Dokument, worin der Eigentümer des Grabes anderen Personen ein Mitrecht auf sein Grab einräumt. Mit diesor Klausel ist gemeint, daß ein solches Recht auch durch Vorweisung einer Urkunde hier nicht begründet werden kann; sei es, daß der Erbaner keine ausgestellt hat und einem Betrug durch Fälsehung vorbengen will, oder daß er eine gegebeno Erlaubnis zurücknimmt. Jedenfalls scheint die Gewährung von Grabanteilen üblich gewesen zu sein; der Stifter unserer Inschrift muß seineu entgegengesetzten Wunsch ausdrücklich betonen und öffentlich zur Kenutnis bringen.

### Die Inschrift von Nakab el-Hagr.

(1) הבסל | בנו שנב | קתרם | מבני | נגא | מיפעה | וחולפת | אבנט | ועצמ | ופתלמ | ומבנין אבית | געל | (2) אהי | נגאת | הג | עמנט | אר | מנעיט | (loer) | וורא | ועלי | הנגא | בות | צרקידע צרקידע

(1) HBSL Sohn des ŠGB hat in Angriff genommen den Bnn der Mauer von MIFit und ihres Tores: in Stein, Holz und Gitterwerk (Geflecht) nud den Bau der Hänsor (Tempel) die er gewidmet hat (2) neben ihrer (der Stndt-) Mauer vom Fundament bis zur Höhe. Und es hat vollendet und in die Höhe geführt, was (der Vater HBSL) von der Mauer aufgeführt hatte, sein Sohn SDKID:

Zu dieser Inschrift vgl. Prnotorius, DMG 26, 484, Mordtmann, cbda. 37, 410ff., Hommel, Chrestomathio, p. 120, Aufsätze und Abhandlungen 147f., D. H. Müller, WZKM XIV, 173f., Lidzbnrski, Ephemeris I, 227, Glaser, OLZ 1900, Sp. 281ff.

Müller dachte an زقن على, sich mit dem Kinn auf etwas stützen' und übersetzte "Karyatiden, Säulen'.

<sup>2</sup> Brockelmann II, § 261 (Körperteile als Präpositionen).

hat vielleicht der Sohn später hinzugefügt.

ا Vgl. عنرع s. v. im Tåg, Kämûs; daher durch Überziehen verdecken, verborgen'; aber hier: mit Metall beschlagen'.

Glasor schwankt in der Lesung zwischen den Götternamen ובדי oder in bzw. auch מלו des Bezirkes Ahaj'. — Müller und Hommel Chrestom. ובדון Hommel Aufsätze und Abhandlungen [≰o.

<sup>4</sup> IV "verkaufen" in CIH 318, 2 = 12827 Gl. 1000 B 8b; vgl. ähnliche Verbete wie in CIH 318 in nabatäischen Grabklausehn.

<sup>6</sup> Glaser ,bis oben'.

### Wörterverzeichnis.

(Die Zahlen geben die Seiten an.)

.34 הל

אהי Priipos. 70.
לאהא 51; ווחלאה 58.
לאהא, זוא, זואה, 55.
לאהלכנו 35.
לאהלכנו 35.
א 35.
א 35.
אלשנו 35.
אלשנו 34; לאלו 68. ואלוד 34; אולו 68.
אלשנו 52.
וואל 52.
לא 36.
לא 36.
לא 36.

בהא 37.

בחב, חוב 52.

הדם 37.

\*בחב 58 (Verbum).

"דו 58 (Verbum).

בנו 59. Präpos. 50.

בנו 65 f., ובחדת 65.

בנו 58.
בנו 37.

וון 59. הדם 59. m 65 f. לינול (?) 70.

ña 63.

\*בבר (IV.) 70, Note 2. \*דר , דור 64. הקגן, דקגן, 69. היע 8.

המן , המן 36. הנול" (34 – 36; הנואל (34 – 34; הנול" ) 35; בהנו (35; הנומה (35; בהנו) 34.

70. ורא 70. מהודב 11, מהודב 3 ff. 61, 66. הלו 11. אצו (X.) 59. הקו (X.) 61. הדו 64. הדו 65. בהו, בהו 5. למה 7.

\*מהגרת, הגר 59. הדר 59. הנר 59. אחל אחלי, אחלל 66f. הרת 7.

קרע 70, Note 1. אטה 66. אלם 70. ם יבאל ;4 מיב 9. ביבאל 66.

58. פלעמן 58f. פלפן

וממ | 65.

ה dem. 35. הבר 10. הבר 47 f. הבר 59. המנה 37. המה 7. \*ונון ביוון 5.

לאי 65. ומו, למו 50.

אשט (X.) 65. | מהנ 52 f. | מננ 58. | מננ 70.

เม 63.
าริง 59.
\*๖เ 63.
เทีง 57.
เทเ 4, Note 7.
าวง (I.) 63, (V.) 58.
เทง 65.
๖рง 67.
าชง 11.

מאר 65. מכא, מבא 8. מר, סיר 58. גר 7. מדור 5.

עהר (VIII.) 61. של (IV.) 8f. של 70 und Note 4. בין 70. בין 63; (IV.) 70, Note 2. בין 60. היש 65.

20. פתלמו

25 צלח, צלוח (25. XV.) צעק (IV.) 3. צרם (4. 9.

ראש (IV.) 8. הוא 58. הוא (X.: בתרם ) 63.

אחש 37. ישבאי 35 f.

1 35 7 f.

יהימנהי 44.

# Inhaltsübersicht.

|     |                  |      |       |      |     |     |      |     |     |     |     |      |   |     | Selte |
|-----|------------------|------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|-------|
| I.  | Sabäisch   ברפת  | ine  | hals  | amis | che | P   | fian | 20  | un  | d n | ini | Lisc | h | ברו |       |
|     | capparis         |      |       |      |     |     |      |     |     |     |     |      |   |     | 8     |
| II. | Der zweigipflige | Ak   | zent  | im   | Mi  | näe | o-Sa | häi | sch | en  |     |      |   | •   | 12    |
|     | Anhang .         |      |       |      |     | •   | ٠    |     |     |     |     |      |   | •   | 57    |
|     | Hal. 147         |      |       |      |     |     |      |     |     |     |     |      |   |     | 57    |
|     | Hal. 149         |      |       |      |     | •   |      |     |     |     |     |      |   |     | 59    |
|     | G1. 282          |      |       |      |     |     |      |     |     |     |     |      |   |     | 60    |
|     | ME 36            |      |       |      | •   |     |      |     |     |     |     |      |   | •   | 66    |
|     | G1. 509          |      |       |      |     |     |      |     |     |     |     |      |   | ٠   | 68    |
|     | Die Ins          | chri | ft v  | on I | Nak | ah  | el-I | Iag | r   |     |     |      |   | •   | 69    |
|     | Wörter           | verz | eichr | is   |     |     |      |     |     |     |     |      |   |     | 71    |

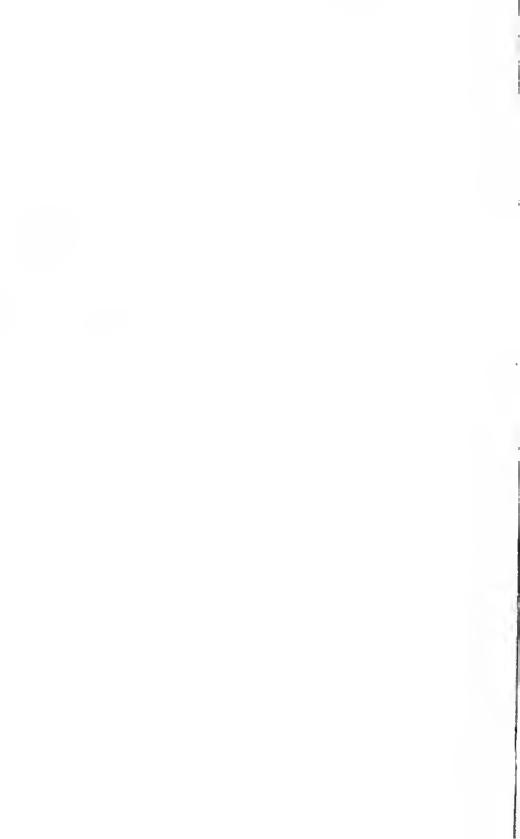

# Sitzungsberichte

der

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-Historische Klasse.

178. Band, 5. Abhandlung.

## Zur

# orientalischen Altertumskunde.

Von

# Josef von Karabacek,

wirki, Mitgliede der hals, Akademie der Wissenschaften in Wien.

V.

Problem oder Phantom.

Eine Frage der islamischen Kunstforschung.

(Mit 6 Textbildern.)

Vorgelegt in der Sitzung am 2. Juli 1913.

Wien, 1915.

In Kommission bei Alfred Hölder

k. n. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler Bachhändler der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien Ein lanniges quid pro quo in der Peiserschen Orientalistischen Litteraturzeitung, 14. Juhrgang 1911, Spulte 505, wo ein das Problem der persischen Kunst' überschriebener Artikel von Josef Strzygowski in dem dem Hefte vorgesetzten "Inhalt als "das Phantom der persischen Kunst' vorzeichnet erscheint, hat mich veranlaßt, den obigen Titel zu wählen.

In den folgenden Zeilen soll nämlich ein kunsthistorisches Problem geprüft werden, das neuerdings von Herrn Strzygowski erfaßt, wiederum ganz darnach angetan ist, gewisse Anschauungen über die islamische Kunstentwicklung und so ziemlich alles, was wir von der Entstehung und Fortentwicklung der arabischen Schrift im Islam wissen, auf den Kopf zu stellen.

Bei der Autorität und Führersehaft in orientalischen Kunstsaehen, zu denen sich Herr Strzygowski in seinen Schriften
selbst einbekennt, sehe ich mich veranlaßt, nuch meine Stimmo
vernehmen zu lassen, zumal die angeregte Frage mein langjähriges Forschungsgobiet berührt. Es handelt sich um die
nnter dem Titel: "Ornamente alturnbischer Grabsteine
in Kairo" in der Zeitschrift "Der Islam" II, S. 305—336, erschionene Abhandlung von Josef Strzygowski.

lch schätze und anerkenne des Verfassers Eifer, neue Wege der Kunstforschung eröffnen zu wollen; aber bei dem besten Willen, sine ira et studio in eine wisseuschaftliche Erörterung der von ihm aufgeworfenen Fragen einzutreten, wird man nicht selten in einen Gegensatz geraten.

Herr Strzygowski selhst ist es ja, der sich gegen das vorsehnelle Umspringen mit Problemen verwahrt (l. e. S. 330), doch aber die eigene Waffe dem Leser in die Hand drückt. Es füllt mir etwas sehwer, seine Darlegungen in geordnetem Zusammenhange zu überblicken; denn für den auf islamischem Gebiete heimischeu Kulturhistoriker und Epigraphiker scheinen die sprunghaft auftanehenden Beweisthemata in Unordnung geraten zu sein.

Um was handelt es sich?

Um eine Reihe auf ägyptischem Boden entstandener Grabsteine mit arabischen Inschriften, die in sehr simple ornamentale Umrahmungen gefaßt sind. Diese Stelen gehören hanptsächlich dem 3. Jahrhundert der Hidschra, d. i. dem 9. Jahrhundert n. Chr. an. Die Eigennamen derselben wurden mit Hilfe N. Rhodokanakis', auf ihre Stammesangehörigkeit untersucht.<sup>1</sup>

Der zufällige Umstand, daß unter 55 Gentilnamen etwa die Hälfte auf Familien südarabischer Herkunft weisen, die vor zweihundert und mehr Jahren und größtenteils zur Zeit der Okkupation Ägyptens eingewandert sind, giht dem Kunsthistoriker, der vor allem die Ornamentik im Sinno hat, den willkommenen Aulaß, daraus einen überraschenden Schluß zu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu der l. c. S. 325 f. zusammengestellten Liste von Nomina gentilicia müchle ich noch einige Bemerkungen hinzustigen: Für ,al-Magafiri (?) ist zweifellos المعافري al-Ma'afirî zn lesen. , Al-Hwyly المعافري möglicherweise aus المؤتكى al-Hautaki verlesen, wire dann nicht südarabisch, bekannt von einem 313 d. H. verstorbenen gebürtigen Ägypter (vgl. Al-Sam'aut, Kitāb al-Ansāb ed. Margoliouth, Leyden 1912, fol. 180 v.). Aber das ist sehr ungewiß; man müßte den Stelu sehen. ,Al-خولان (selir haufig) kann auch von dem Stadtquartier (Straße) خولان in al-Fustat (Alt-Kairo) stammen (vgl. الحولاني المصرى); statt ,at-Pagibî' 1. التَّحِيبَ at-Tugibl, urkundlich sehr häufig, könnte auch von der ngyptischen Ortschaft تجيب hergeleitet sein; al-Koraši (القرشي) muß nicht unbedingt so gelesen werden, kann auch الفرسى al-Farasi heißen: eine in den ägyptisch-arabischen Urkunden des 3. Jahrhunderts d. 11. oft vorkommende Nisbe; der unpunklierte Gentilname الملمادي gehört keinem arabischen Stamme an, ist البلياذي al-Beljani und geht auf dio Agyptische Ortschaft بليانه (urkundlich belegt). — Die hervorgehobene, den Grabstelen des 4. Jahrhunderts d. H. eigene Erscheinung, ,daß das Todesdatum das muslimische Jahr der Hidschra gibt, während der Monatsname der koptische ist, ist eine von mir urkundlich längst festgestellte allgemeine Tatsache und hat gar keine Beziehung zu proselytischen Kopten.

ziehen: die Motive dieser Ornamente seien "vielleicht volkstümlicher Besitz der Südarnber". Ja noch mehr: "Wenn das Ornament der Grubsteine, aus der Heimat mitgebracht, uns eine Ahnung gäbe von der Volkskunst Arabiens in den Jahrhunderten vor und nach Muhammeds Wirken? . . . 'Damit seheint die Abhandlung auszuklingen. Doch nein, der wirkliche Schluß derselben springt von Arabien über das Pharaonenland sehnurstracks nach dem östlichen Asien, einer underen Wiege der islamischen Knust über, denn: "Aus Osten kam nach Ägypten auch die kufische Palmette und die Ornamentik der alturabischen Grabsteine von Kairo".!

Das klingt wirklich mürchenlinft. Ich muß dabei unwilkürlich an Aladdin mit der Zauberlampe denken, dessen dienstburer Geist bekanntlich das über Nucht errichtete Palastgebäude in einem Nu von Afrika nach China versetzte. Diese Versetzung ging so vor sich, daß man nur zwei Ersehütterungen verspürte: die eine, als der Palast von seiner Stelle in Afrika emporgehoben, und die andere, als er in China niedergelassen wurde. Im gegenwärtigen Falle tritt an die Stelle Chinas dessen Eingangspforte: Turkestån. Kein Zweifel, die Beziehung zu 1001 Nacht ist hergestellt. Das kam so:

In Taschkend oder Chodschakent wurde 1896 ein anscheinend dem Jahre 230 d. H. = 844 n. Chr. angehörender arnbischer Grabstein aufgefunden und dieser eine Stein von angezweifeltem Alter gab Strzygowski den Anlaß für den revolutionären Umsturz: "weil er, gleichzeitig mit den Kairiner Grabsteinen im fernsten Osten der damaligen islamischen Welt entstanden, ein gutes Vergleichsobjekt zur Kritik meiner Stellungnahme abgibt". (1)

Ich will zunächst dieses von M. Hartmann in Peisers Orientalistischer Litteraturzeitung, IX, 1906, Sp. 29 ff., publizierte Denkmal, dem eine so phänomenale Bedentung zugeschrieben wird, näher ins Auge fassen (s. die Abbildung, Fig. 1).1

Der sehr klarc Wortlaut der vollkommen dnrehpunktierten Inschrift ist folgender:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit gütiger Erlaubnis des Herausgebers der Or. LZ., Herrn Prof. Dr. F. E. Peiser abgedruckt.

1. Dies قبرا

عن 2. ist das Grab

الشيخ الامام الزاهد البارع الوارع ً 3. des Scheich, des Imam, des Weltentsagenden,

4. des Vollkommenen in der Wissensehaft, des Sündenmeidenden,

امام المتقين ابو (sic)<sup>2</sup>

5. des Imam der Gottessürelitigen, Abû

ذکریا ابن یحیی الودغ سری توفی

6. Zakarîjâ ibn Jahjâ

7. ans Waraghser. Er wurde (zu Gott) aufgenommen

فى شهر ربيع الأول

8. im Monate Rebî' I.

9. im Jahre zweihundert und dreißig.

Daß eine Jahreszahl dasteht, kann nicht bezweifelt werden. Sie hat jedoch deu Gelehrten, die sieh bisher mit ihr befaßten, viel Kopfzerbrechen verursacht. Einstimmig ward sie als korrnmpiert angesehen, gleichwohl aber als Datum 230 d. H. = 844 v. Chr. anerkannt. Der Herausgeber, Herr Hartmann, schreibt die vermeintliche graphische Verderbung ward sie als korrnmpiert angesehen, gleichwohl aber als Datum 230 d. H. = 844 v. Chr. anerkannt. Der Herausgeber, Herr Hartmann, schreibt die vermeintliche graphische Verderbung wans aus eine dem mit der Herstellung des arabischen Textes betrauten Perser oder Türken zu; die Falsehsetzung zweier Punkte falle möglicherweise dem Steinmetz zur Last und auf Konto des Schreibers wäre das Fehlen eines Buchstabens und der falsche Casus zu setzen.

Herr van Berehem drückte, indem er die Lesung 230 billigte, seinen epigraphischen Zweifel über dieses hohe Alter

الورع Falsch filr

Diese falsche Schreibung für Gen. Ist bloß ein Vulgarismus, den man in Inschriften des Ostens und Westens, und in Papyrusurkunden häufig begegnet.

<sup>3</sup> Am Stein wie Lila

Or. Lit. Ztg. 1906, 72, Anm. 1. -- Auch in Arabische Inschriften aus Armenien und Diyarbekr, S. 4, Anm. 2.

aus, da die Schriftzüge und Punkte eher den Charakter des 12. Jahrhunderts nach Chr. an sich trügen, und wirft die Frage auf, ,ob wir es hier nicht mit einer anderen Acra zu tun haben, was für Zentralasien durchans nicht nawahrscheinlich ist. In Amida, S. 375, schreibt derselbe Gelchrte aber: ,Seither hat mir Herzfeld eine andere Erklärung eingegeben: die Inschrift witre eine später gemachte Kopie eines 230 d. H. entstandenen Originals. Freilich liegt kein Beweis dafür ver ... 1

So zweiselhaft stand diese für eine Denkmalaugelegenheit fundamentale Frage — die Datierung — als Herr Strzygowski sein Gebäude darauf errichtete, von dem aus "das Problem der Genesis der islamischen Kunst in seiner ganzen Weite und nach Osten weisenden Färbung" aufgezeigt werden kann.

Für mich war die Unmöglichkeit dieser Art arabischer Datierung keinen Augenblick zweifelhaft. Nur wundert mich, daß man an der unsyntaktischen Fas-



Fig. 1.

<sup>1 1.</sup> c. S. 334. — In der Or. Lit. Zig. 14. Jahrg. Sept. 1911, Sp. 432 f. schrieb Ernst Herzfeld: "Dieser (Stein) ist an sich eine größe Crux"

snng der Jahreszahl — mag sie graphisch verdorben sein oder nicht — keinen Anstoß genommen hat. Denn schon dieso Folge der Zahlwerte hätte Bedenken erregen sollen. Keine geringere Autorität als do Sacy (Grammiro arabe, II, 270) betonte dus Gesetz: Dans les dutes d'années . . . on place d'abord les unités, puis les dixaines, les centaines et le mille . . . 'Niemals hat mun in alter muhammedanisch-arabischer Zeit, also auch nicht im 3. Jahrhundert d. H. (wio die epigraphischen und paläographischen Texte boweisen), anders datiert. Man lege mir nur ein urkundlich gesichertes Boispiel des Gegenteils vor, dann werde ich daran glaubon.<sup>1</sup>

Ich hnbe bereits 1906 in WZKM, XX, 138 f., nuf einen ebensoichen krassen Fall aufmerksam gemacht, wo der Entzifferer in die Irro gegangen ist; dort schrieb ich, 'dnß die Anordnung der Zahlwörter, wenn sie Jahresdaten bedeuten sollen, niemals so, wie hier, gesehohen konnte, nämlich daß zuerst die Hunderte, dann die Einer und Zehner gesetzt wurden'.

Ein anderer gleicher Fall, den ich bei dieser Gelegenheit heranziehen muß, kanu als ein zweites uicht minder lehrreiches Schulbeispiel dienen. Er betrifft die von E. Littmann gezeichnete und veröffentlichte Steininschrift am Eingung der Zitadelle von Selemije.<sup>2</sup> Siehe die Abbildung, Fig. 2.

und sagt mit Recht, daß derselbe zu dem Datum 230 d. H. gewiß nicht paßt.

<sup>&</sup>quot;Wenn die lateinischen Christen in Akka ihre bisantii saracenati mit den Jahreszahlen ab Incarnatione (التجسد المسيع) nach der nungekehrten ehristlichen Zahlenfelge mit arabischen Zahlwörtern datierten, se ist das nur selbstverständlich: على القداس القوم القرب والروح القداس) (sic) وخسين التجسد واحد ضرب بعكا سنة الف ومائتين احد (sic) وخسين التجسد (vgl. G. Schlumberger, Nunismatique de l'Orient Latin, Paris 1878, S. 140, Pl. V, n° 27). Alfons VIII. ven Kastilien hingegen, bielt sich bei der Datierung nach der safarischen Ära auf seinem teledanischen Goldgeprägen streuge an die muhammedanische Zahlenfelge: (sic) ضرب هذا الدينار بمدينة طليطلة عام احد وخسين ومائين ومائين ضرب هذا الدينار بطليطلة عام احد وخسين والف لتريغ (sic) الصفر ضرب هذا الدينار بطليطلة عام احد وخسين والف لتريغ (sic) الصفر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Semitic Inscriptions, New-York-London, 1905, S. 170.



Fig. 2.

Herr Littmann liest und übersetzt:

- 1. In the name of God the Merciful and Compassionate!
- 2. Verily, prayer is for the believers
- 3. a prescription that is timed. This
- 4. mosqu'e was built in the year on hundred and fifty (?)
- 5. The prayer be prayed!

Darnach soll diese Inschrift (mit Fragezeichen) aus dem Jahre 150 d. H. = 767 n. Chr. stammen! Allein schon bei Betrachtung des Duktus steigeu, wie in uuserem Falle, Bedenken gegen dieses hohe Alter auf. Wohl beruft sich hier Herr Littmann auf mich, um festzustellen, daß sich die ersten Spuren der Ausbauchung der Grundliuien bis zum Ende des 2. Jahrhunderts d. H. zurückverfolgen lassen; doch ist dabei übersehen, daß die Umwandlung der normal unter die Grundlinie gehenden

Tiefenzüge<sup>1</sup> im Gegenzug zu Höhenzügen<sup>2</sup> erst spät im 3. Jahrhundert d. H. an den Buchstaben . nachzuweisen ist.

Nun kommt dazu noch (nach Littmanns Lesung) die oben besprochene syntaxwidrige Anordunng der Zahlenwerte im Jahresdatum, wozu bemerkt wird: ,The date is a little doubtfoul, I admit. The word mi'at seems to me certain.

Also, olmo syntaktisches Bedenken.

Der richtiggestellte Text hat demnach zu lauten:

المطّة السفلية Durch المطّة السفلية, die Verlängerung nach unten', wie der technische Ausdruck lautet.

Durch المطّة العليا ,die Verlängerung nach oben !.

<sup>3</sup> Selbstverständlich kann die Kopio Littmanns nicht als diplomatisch getren angeschen werden.

Es war daher unbedacht, weun Herr van Berchom, die irrige Lesung Littmanns annehmend, das hochaltrige Vorkommen jener "Biegung der Endbuchstaben" durch das Datum 150 d. H. als verbürgt erachtet. Vgl.

Daß der Gedenkstein in dieses Jahr gehört, scheint mir des weiteren durch seinen auffallenden Schriftinhalt verbürgt zu sein. Im Dschumådå II. 508 d. II. (= 2. bis 30. November 1114 n. Chr.) ereignete sich in Syrien und Mesopotamien ein fnrehtbares Erdbeben, das über die blühendsten Orte Tod und Verderben brachte, unter deren Trümmern zahlreiche Menschen begraben wurden. Von diesem Beben wurden nuter anderen Haleb, die Feste 'Azâz, deren Wali nach Haleb floh, el-Aţârib, Ilarrân, Sumeisât, Bâlis, Mer'asch, Edessa und Antiochia, wo einige Stadtürme einstürzten, arg mitgenommen.

Wohl wird auch das in diesem Erdbebenherd gelegene und als Gebritsort des Stammvaters der Fatimiden bekannte Städtehen Selemije von der Katastrophe betroffen worden sein: das unterliegt kaum einem Zweifel. Denn der zum Gebet auffordernde, in Koran, S. IV, 104 enthaltene Passus der Inschrift deutet ohen auf eine überstandene große Gefahr:

# فاذا آطماننتم فأقيموا الصَّلوة انَّ الصَّلوة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا

Und wenu ihr in Sicherheit seid, so vorrichtet das Gebet; siche, das Gebet ist für die Gläubigen eine Vorsehrift, die für bestimmte Zeiten festgesetzt ist.

In einom späteren, am 4. Redscheb 552 H. (= 12. August 1157 n. Chr.) begonnenen und in der Freitagsnacht des 8. Redscheb (= 16. August) beendigten, schrecklicheu Erdbeben wurde Selemîjje vollständig verwüstet.<sup>3</sup>

Der Stein kann daher mit Fug und Recht als ein Erdbebendenkmal des Jahres 508 d. H. in der wieder errichteten Moschee von Selemîjje angesehen werden. Wann er von da in

Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien gesammelt im Jahre 1899 von Max Freiherrn von Oppenhelm etc., L. Arabische Inschriften hearheitet von Max van Berchem, Leipzig 1909, S. 32, Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ihn al-Athfri Chron. ed. Tornherg, X, ren; Ibn al-Fnråt, Tarich addnwal wa-l-mulûk, Arab. Handschrift der k. k. Hofbihliothek in Wien, A. F. 117, fol. 79 r., 82 v. f.

Abû-l-Mahasin, Annales ed. Juynboll, II, rie.

Abû Schâma, Khâb ar-raudhatein, Kairiner Ausgabe, I, 1-2: وإنلفت . سلمية وما اتصل بها الى ناحية الرحبة وما جاورها

die Mauer des Eingangstores der Stadt-Zidatelle versetzt wurde, 1 ist nicht bekannt; vielleicht geschah's nach der Zerstörung der Stadt durch das zweite Erdbeben.<sup>2</sup>

Um nun auf unsere Stele von 230 d. H. zurückzukommen, so frägt sieh, wie es mit der persenalen Beziehung des Schriftinhalts zum angenommenen Jahresdatum 230 steht. Man hat den Verstorbenen, Abû Zakarîjâ ibu Jahjâ aus Waraghser bisher nicht identifizieren vermocht. Ich bin in der Lage dies tun zu können. In der nach dem Cod. Add. 23.355 des British Museum hergestellten Faksimile-Ausgabe von Al-Sam'ân'is Kitâb al-ansâb', fol. 581 v. ist zu lesen:

الورغسرى بفتح الواو والراء وسكون الغين المعجمة وفتح السين المهملة وفى آخرها الراء وهذه النسبة الى قرية من قرى سمرقند على اربعة فراسخ منها والمشهور بالانساب اليها و وابو زكريا يحيى بن محمد بن صح الورغسرى الزاهد العائد يروى عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابى داود وغيره من الزهاد روى عنه عمر بن يعقوب العامرى وعصمة بن سعود وتيم بن عبد الله الكراسي السمرقندي ومات في شهر ربيع الاول سنة ثلاثين ومائتين وقيل في شهر ربيع الاول سنة ثلاثين ومائتين وقيل في شهر ربيع الاخر '

<sup>1</sup> Nicht zu verwechseln mit der n. ö. von Selemfije auf einem hohen Hügel gelegenen Zitadelle Schumeimis (شهبه شهر), vgl. Van Berchem, Recherches archéologiques en Syrie, 1890, S. 15. Diese Feste wurde erst 628 d. H. (= 1230/31 n. Chr.) von Asad ad-din Schirküh erbaut und so benannt, Ibn el-Athir, l. c. XII, 179 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prof. Aleis Musil teilte mir nachträglich mit, daß auch er auf seinen Reisen Erdbebeninschriften gefunden und koplert habe. Vgl. die ägyptischen Erdbebeninschriften in CIA, I, Nr. 102 (Jahr 572 d. H.) und Nr. 88-90 (Jahr 703 D. H.).

Ed. D. S. Margoliouth, Leyden 1912 (E. J. W. Gibb Memorial, Vol. XX).

Cod. wie الو,غرى mit zu kurz geratenem verschleiften Sin.

<sup>(?)</sup> صبيع ٥

الورغرى Cod. ٥

مَاتَيِن .Cod

Al-Waraghserî, mit Fath des Wiw and des Rê und Sukûn des punktierten Ghain und Fath des unpunktierten Sîn und zaletzt das Rê. Diese Nisbe geht auf ein vier Farsach von Samarkund gelegenes Dorf. Allgemein bekannt durch ihre sieh daraaf beziehenden Nomina gentilieia sind . . . Abû Zakarîjâ Jahjâ, Sohn des Muhammed, Sohnes des Sh (Sabîh?) aus Waraghser, der Weltentsagende, der (mitleidigo) Krankenbesucher. Derselbe überlieferte nach 'Abd al-Medschid, Sohne des 'Abd al-'Azîz, Sohnes des Abû Daûd und anderen Frommen; nach ihm selbst überlieferten 'Omar, Sohn des Ja'kûb al-'Âmirî und 'Ißne, Sohn des Su'ûd und Taim, Sohn des 'Abd allâh el-Kurrâsî as Samarkandî. Er starb im Monnt Rebi' I. des Jahres zweihundert und dreißig, nach anderen im Monate Rebî' II.'

Es knun nicht bezweifelt werden, daß dieser "Weltentsageude" Abû Znkarîjâ Jahjâ nus Warnghser eine und dieselbe Person mit dem "Weltentsngenden" Abû Znkarîjâ iba Jahjâ nus Warnghser der Grabinschrift ist, wobei es sich zeigt, daß es trotz allem mit der unsyntaktischen Fassung des arabischen Jabresdatums in gewissem Sinne seine Richtigkeit haben muß: dies beweist auch das gemeinsame Todesdatum ,im Monate Rebî I des Jahres 250.

Nnn steht dem freilich die handsehriftliche Überlieferung des Kitäb al-nnsäb entgegen, nach welcher der Verstorbene der Sohn eines Muhammed, nicht aber, wie der inschriftliche Text zu besugen scheint, der Sohn eines Jahjä gewesen würe. Noch komplizierter würde sieh die Sache gestalten, wenn das richtig würe, was Martin Hartmann in bezug auf seine erste Lesung der betreffenden Stelle der Inschrift im Einverständnis mit Max vnn Berchem sagt: 'für einen Abû Zakarîjâ ist der Name Jahjâ nicht eben wahrscheinlich. Denn Abū Zakarîjâ ist nach dem Usus die Kunja eines Jahjâ nnd das ist der Sohn eines Zakarîjâ oder eines X, nber nicht wohl eines Jahjâ'. Das ist gewiß nicht zutreffend. Es gibt Beispiele, wo Vater und Sohn Jahjâ heißen und trotzdem die Kunja Abû Zakarîjâ für letzteren nicht ansgeschlossen ist; ich verweise auf den aus Naisâbûr gebürtigen und im Safar 226 d. H. (= 30. Nov. — 28. Dez. 840

Peisers Orient. Litteraturzeitung, IX, 1906, Sp. 30 f.

n. Chr.) daselbst verstorbenen, also zeitgenössischen Tamimiten Abû Zakarîjâ Jahjâ, Sohn des Jahjâ.¹

Der seheinbaro Widerspruch läßt sich ohno Schwierigkeit erklären: die Londoner Handschrift des Kitâb al-ansâb ist ziemlich fehlerhaft; daher wäre nächstliegend an die involutieartige Anslassung, also Eiamalschreibung يعيى zu denken, welche uagemein hitufige palacographische Erscheinung ich unter Anführung von handschriftlichen Beispielen auderwärts nachgewiesen habe. Darnach wäre zu lesen عام الموزكية المعلى الورغسري الورغسري الورغسري الورغسري الورغسري (?) الورغسري الورغسري المهابة, Sohnes des Mnhammed etc. und die Grabstele böte unter üblicher Verschweigung des nach der Kunja Abû Zakarîjâ fast selhstverständichen Hyionymiken Jahjâ nur das Patronymiken Jahjâ, wofür die Schreibung المناه spricht.

So steht denn fest, daß sieh die Grabinschrift wirklich auf den im Rebi' I, 230 d. II. (= 844 n. Chr.) verstorbenen Imam Abu Zakarija ibn Jahja aus Waraghser bezieht.<sup>4</sup>

ويحيى بن :Ibn al-Athiri Chron. ed. Tornberg, VI, rvi, Jahr 226 ويحيى ابن بكر بن عبد الرجان التعيمي الحنظلي النيسابوري لعين ابن بكر بن عبد الرجان التعيمي الحنظلي النيسابور ابن تونّى في صفر بنيسابور

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. meine Abhandlung: Die Involutio im arabischen Sehrlftwesen, in diesen Sitzungsberichten, 1896, Bd. CXXXV, Abh. V, S. 19.

In dem als letztes Glied der genealogischen Reihe stehenden sinnlosen vermute ich war Sabih: Zacken als Buchstabenelemente werden von nervösen Schreibern gern ausgelassen. Eln "Muhammed Sohn des Sabih' (Prediger, † 183 d. H.) ist hei Ibn ol Athîr, l. c. VI, 117 und Abû-l-Mahûsln, l. c. I, 217 erwähnt! Eine andere Erklärung wüßte Ich nicht, es sei denn, daß in diesem noch ein "Jahjß steckt: Wenn dasselbe in der Vorlage zum Loudouer Codex unpunktiert üblicherweise mit umgekipptem Initial-Jâ und retrograd (also nach rechts) verlaufendem Final-Jâ geschrieben war: Da konnte sich der Schreiber, zumal wenn ein flüchtiger Duktus vorlag, sehr wohl verlesen und aus "ein gemacht haben.

<sup>&#</sup>x27; Wie aus der obigen knappen biographischen Notiz des Kitâb al-ansâb in Verbindung mit der Textierung unseres Grabsteines herrorgeht, war Abû Zakarîjâ ibn Jahjâ ein frommer Mann und eine zufolge asketischen Lebenswandels unter der Bevülkerung zweifellos hochangesehene Persünlichkeit. Ein gesehätzter Traditionarler, verkörperte er, seinem Lakab البارع منا العداء nach zu nrteilen, die Vollkommenheit in allen Wissenszweigen (مركر السمعا ني ... هذا لقب لمن برع في فن من العلوم), vgl. Taķî ad-

Trotzdem wäre es weit gefchlt, im Sinne Strzygowskis nun für das "Problem" einzutreten; denn es kann bewiesen werden, daß diese Stele überhaupt kein gleichzeitiges Machwerk ist. Sie stellt vielmehr ein um sieher vierthalbhundert Jahre jüngeres Restitutionsdenkmal vor, an dem vielleicht, selbst den Wortlant nicht ausgenommen, alles, die Schrift und das Ornament, und höchst wahrscheinlich auch der Stein selbst, erueut worden sind. Kein gewiegter Epigraphiker kann das Denkmal in das 3. Jahrhundert d. H. (= 9. Jahrh. n. Chr.) geben, und deshalb wurden schon, wie wir oben geschen haben, berechtigte Zweifel ansgesprochen.

Auf Grund des vorliegenden Sachverhalts lassen sich mit voller Sicherheit die textliehen und graphischen Erscheinungen, sowie die Eigenart der mit ägyptischen Vorkommissen des 3. Jahrhunderts d. H. durchaus nicht vergleichbaren Ornamentik erklären.

Ich wende mich zunächst zur Fassung des Jahresdatums. Aus ihr spricht entschieden ein fremder, nichtarabischer Einfluß: statt korrekt ثنثين ومائتين steht واتن وثلثين steht واتن وثلثين der verschentlich ganz gerade elifartige Zug des Nûn der ersten Gruppe erklärt sich aus seinem iu dieser Inschrift angewandten Duktus und انت ist durchans keine graphische Verderbung, wie Hartmann meint, sondern vielmehr eine sehon im 3. Jahrhundert

vorkommenden Restitutionsdenkmäler zu orkennen und festzustellen.

dîn ad-Dârî, Et-tabakât es-sanîjjo fî tarâdsehim el-hanifîjje, Ced. Mxt. 347 der k. k. Hofbibliethek in Wien, fol. 351 v.). Unter den Türken Transoxaniens und der welter östlichen Gebiete bis Jarkand galt damals eben der Besitz arabischor Wissenschaft als unveräußerlich und dieser Zustaud dauerte in viel späteren Jabrhuuderten au. Wenigstens sind mir arabisch textierte Urkunden Ost-Turkestans des V. und VI. Jahrhunderts d. H. zur Prüfnug vorgelegen, sus denen zn entnehmen war, daß auch das ganze Urkundeuwesen und die Rechtspflege jener Gegenden auf arabischer kanonischer Grundlage beruhten. Ihre Formulare enlsprachen vollkommen jeuen der alten westarabischen Rechtsurkunden Ägyptens auf Papyrus und so, wie in diesen letzteren, der gemischten Bevölkerung Reehunng tragend, die arabischen Jahro der Hidsehra mit den koptischen Monatsnamen, zuweilen auch mit der Aera Martyrum verbunden waren, fügte man in Ost-Turkestan den Hidschra-Daten die dos mongolisch-türkischen Tierzykius (z. B.: في عام يدعى بالتركية دلان يلي) hinzu. 1 Eine unerledigte Aufgabe der arabischen Epigraphik ist es, die zweifelles

d. H. auch in turkestanischen Gebieten übliche Defektiv-Sehrei-

bnng für المائتين.1

Die oben gerügte unsyntaktischo Fassnug beweist den nichtnrnbischen Ursprung. Obwohl in Turkestan das Arabertnm in der Wissenschnft, wie ich oben angedeutet habe (S. 15), selbst noch im 12. Jahrhundert n. Chr. inmitten einer turkisch redenden Bevölkerung den geistigen Mittelpunkt bildete, so war doch das Gewerho hauptsächlich in den Händen der Einheimischen und die Kunst trotz aller Glnubensfeindseligkeiten in sicherem Besitz der Perser. Das Handwerk des Steiumetzen (سنٹی لراش), der in der Regel nuch Schriftkunstler in einer Person war,3 übten wohl zumeist Perser aus. Ein solcher drückt nun die obige Jahreszahl 230 in seiner Sprache durch دو صد و سى dußad u si nus; der Türke durch ايكى يوز اوتوز ikijüz otuz, beide also mit Vornnstellung der Hunderter und Nnchfolge der Zehner, was eben in unsrer arabischen Inschrift nls ein unarabischer Vorgang auffällt. Die Perser verbinden, wie man sicht, ihre Znlilen durch u (und), wührend die Türken die Copuln weglassen. Ich darf darnuf hinweisen, daß zur Begründung meiner Meinung, es habe wohl eher ein porsischer denn ein türkischer Steinmetz die Inschrift mit 230 H. gearbeitet, znblreiche Beispiele aus den verschiedensten Ländergebieten und Jahrhunderten vorliegen, wo die im mongolisch-türkischen Machtkreis entstandenen Schriftdenkmäler eben durch Auslassung der Copula in der nrabischen Jahreszahl die Hand des türkischen Skulptors verinten.8

Z. B. auf Sâmânidischen Dirhemen von Samarkand, Jahr 298, 299 n. a., neben Verhunzungen, wie olle, Schäsch, 298 d. H.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. meine Abhandlung: Zur nrientalischen Altertumskunde: IV, Muhammedanische Kunststudien, in diesen Sitzungsberichten, 172. Band. 1918, S. 71 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hier einige Belege aus der großen Zahl von Münzdenkmälern: Tähiriden: Æ, Samarkand, 253 H.: بسنة خسين ومائتين Sâmarkand, 255 H.: بسنة خس تسعين (ومائتين) بسنة خس تسعين (ومائتين) Æ, Enderâbe, 297 H.: بسنة مبع تسعيتين Æ, Enderâbe, 305 H.: مننة ثمان ثلثمائة بالله شعبة الله يستة خسان شهائة بالله يستة بسنة خسان سنة ست وسبعين ثلثمائة ... Also Von Turkestân: Æ, Soghd, 404 H.: مائة اربع اربع مائة ... E, Buchâra, 428 H.: مسنة خس اربع مائة بسنة خس اربع مائة ... Seldschuken in Kleinasien: Æ, 617 II:

Wenn schließlich ans neuerer Zeit ein paar Beispiele der verkehrten Zahlordnung — rarissimae aves — in arabischen Inschriften bekannt geworden sind, so dienen dieselben gleichfalls nur zur Bestätigung des Gesagten: sie sind unter türkischem oder ehristlichem Einfluß entstanden.<sup>1</sup>

Wie steht es nnn mit dem graphischen Befnnd? Ein Blick auf die dritte von M. Hartmann l. c., Tafel zu Spalte 236 publizierte Taschkender Grnhstele vom Jahre 608 d. H. (= 1212 n. Chr.) genügte schon, um in dem Dnktus der am oberen Rande laufenden Zeile غفر الله له ولوالديه die zeitliche Verwandtschaft mit dem Schrifthild 230 d. H. erkennen zu lassen. Ich will von einer Schriftanalyse als ganz üherflüssig ahsehen und statt dessen bloß drei heweiskräftige Hanptpnnkte namhaft machen.

1. Die Verknotung des Finalzuges im Jû unserer Insehrift von 230 d. H.:



Zeile 6, 7, 8. Dieselbe ist für das 3. Jhdt. d. H. ausgesehlossen. Man trifft sie zuerst an Sehriftdenkmälern des 6. Jahrhunderts d. H. an, wie



Steininschrift von Boşra, 544 d. H. (= 1149 n. Chr.).3



in بي, Ortokido Nûr ed-dîn Mnhammed ibn Kara Arslan, 570—581 d. H. (= 1174—1185 n. Chr.), Handschrift.

So CIA, 430 aus dem Jahre 1066 d. H. = 1655/56 n. Chr., gleichfalls eine Restitutionsinschrift und CIA, 4 eine franko-arabische Inschrift aus dem Jahre 1215 d. H. = 1800 n. Chr. (Jahr 9 der Republik), eine Übersetzung

des französischen Wortlautes.

Die Ausstellung von Meisterwerken Muhammedanischer Kunst, München 1910, I, Tafel 3.

J. Karabacek, ZDMG, XXXI, S. 135 ff., Tafel 1, Zeile 6 v.o. in على 2.8 in الى; M. van Berchem, Inscriptions Arabes de Syrie, 1897, Pl. III, Fig. 5 und 6.

Steininschrift von Bagdad, 584 d. H. (= 1188 n. Chr.).1

Sennenuhr der Tülün-Mosehee in Kaire, 696 d. H. (= 1296/97 n. Chr.).2

Faience-Dekoration einer Fensternische am Gebetsraum der Turbe des Scheich Şafî in Ardebîl, 16. Jahrhundert,<sup>3</sup> und noch weiter die handschriftlichen Parallelen.<sup>4</sup>

2. Die vellkommene diakritische Punktatien. Wir kennen Beispiele, we Inschriften, von vereinzelt schen schr früh auftretenden Punkten abgesehen, reichlichere Punktierung aufweisen, die noch dem 4. Jahrhundert d. H. angehören. Eine eigentliche Mehrung der inschriftlichen Punkte ist aber erst im 6. Jahrhundert d. H. zu finden, wie anch schon Herr van Berchem bemerkt hat (s. S. 7). Selbst die Kleindenkmäler, die Münzen dieser Zeit weisen denselben epigraphischen Parallelismus auf, z. B. bei den Dänischmenden und Seldschuken. Eine Greßbronze des Mas üd I. b. Kilidsch Arslan 510—551

Fig. 3

d. H. (= 1116—1156 n. Chr.) zeigt in lapidarem Dnktns العبد الضعيف المحتاح الى رجه الله die hier bezeichnete auffallende Punktation (s. die Abbildung der inneren Kreisfläche, Fig. 3). Das in der "Enzyklepädic des Islam" abgebildete Blatt eines 566 d. H. (= 1170/71 n. Chr.) zu Ghazna geschriebenen Kerans bietet die vellständige Pnnktierung in Anwendung auf die

Nachahmung eines zur Zeit el-Mamûns nech im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts n. Chr. gangbaren, eleganten unpnnktierten ko-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Niebuhrs Reisebeschreibung II, Tab. XLIII, E.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Déscription de l'Égypte, EM. Vol. II, Pl. e.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> F. Sarre, Denkmiller persischer Baukunst, Taf. XLVIII: Die zweizeilige Inschrift lautet: قال النبتى عليه السلم — خير العبادة اجزها.

Nicht zu verwechseln mit einer in gleicher Form auftretenden Initiale und Mediale des & Hê im 10. Jahrhundert d. H. (= 16. Jahrbundert n. Chr.), CIA, Pl. XLI, Nr. 2.

Wie z, B. die von E. Littmann, Semitic Inscriptions, 1905, S. 178 publizierte Steininschrift eines Abû-l-Hasan 'Alf ibn Dscha'far. Vgl. M. Hartmann in Zeitschr. des deutschen Palästina-Vereins. XXIV, S. 54, und M. van Berchem, Inschriften aus Syrien, Mesopotamieu und Kleinasien, 1909, S. 32, Taf. VI, 34.

ranischen Lapidarduktus. Für die Frühzeit des 7. Juhrhunderts d. H. bietet die Inschrift von 638 d. II. (= 1241 n. Chr.) üher den Tutareneinfall von 637 d. H. ein hesonders lehrreiches Beispiel. Kurz gesagt: eine solch vollständige diakritische Punktierung, wie sie sich auf der Grabstele 230 d. H. darbietet, ist jedenfalls für das 3. Juhrhundert d. H. an epigraphischen Denkmälern ganz ungebräuchlich und daher auch nicht nachweisbar.

3. Das Auftreten des Differentialzeichens T tiber dem > ven الزاهد Z. 3 und و ven الزام Z. 4 in einer sehr charnkteristischen Formgebung, die mau üherhaupt auf epigraphischen Denkmälern des 3. Jahrhunderts d. H. vergohlich suchen würde, die also für eine Inschrift aus dem Jahre 230 d. H. einfach unmöglich ist.

Dns genannte Zeichen ist die stilisierte Form des dem jüngeren arabischen Schriftwesen angehörigen , ursprünglich wohl die koranische Sigle nls Ahkürzung ven بن فرف ,keinc Panse, im Gegensatz zu den übrigen koranischen Pansa-Siglen , ط ص زح

Aus den poläographischen, d. h. handschriftlichen Grundformen IV (auch I) haben sieh die verschleiften Zeichen Y Y Y ventwickelt und wurden in verschiedener Bedeutung in die Schreiberpraxis ühernommen, nämlich: ihrer ursprünglichen Geltung entsprechend als Pansal- oder Füllungszeichen, nm leere Zwischenräume des Schriftfeldes auszufüllen; oder als Differentinlzeichen (خرب ), um die nichtpunktierten von den punktierten Buchstaben gleicher Form zu unterscheiden, selbst dann, wenn die Lesung nicht zweifelhaft sein kann, z. B. الأحجاد (Kornn der Leipziger Stadtbihliethek vom Jahre 1306 n. Chr.). In der Folge wurde diese graphische Geltung der Sigle verallgemeinert, indem sie auch über solche Buchstahen gesetzt wurde, die überhanpt keinen Punkt haben, wie zu eder an dem einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In dem an Mißverständnissen reichen Artikel B. Moritz': ,Arablsche Schrift', Enzyklopädle des Islam, Band I, Tafel V zu S. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N. de Khanikoff, Mémoire sur les Inscriptions musulmanes du Cancase, im IA., 5 \* Série, Tome XX, S. 125.

Wie in der von M. Hartmann, l. c., Sp. 118 f. anbezogenen Steininschrift vom Jahre 470 d. H. (CIA, I, Pl. II, Nr. 1), wo die Füllungszeichen so ziemlich in rhythmischer Folge miteinander abwechseln.

punktierten , um dasselbe sieher von dem zwei- und dreimal

punktierten " und " zu unterscheiden.

Das in Rede stehende Differentialzeiehen V stellt also die Stilisierung einer kursivischen Form der V-Sigle im 6. Jahrhundert d. H. (= 12. Jahrhundert n. Chr.) vor, wie die folgenden Beispiele bezeugen:

Jahr 557 d. H. (= 1162 n. Chr.), Mausoleum des Jûsuf ibn Kuţaijir (?) zu Nachtschewân.1

Jahr 580 d. H. (= 1184/45 n. Chr.), Urmia.<sup>2</sup>

570-581 d. H. (= 1174-1185 n. Chr.), Ortokide Nûr ed-dîn Muhammed ibn Kara Arslan (vgl. Ausstellung von Meisterworken etc., München, I, Tafel 3), also ein gleichzeitiges Auftreten mit dem verknoteten Ja (s. oben S. 17) an demselben Deukmal!

Jahr 582 d. H. (= 1186 n. Chr.), Mausoleum der Mu'mine Chatun, Gemahlin des Ildeghiz, zu Nachtschewan.3

Jahr 696 d. H. (= 1296/97 n. Chr.), Sonnenuhr der Tûlûu-Moschee in Kairo. Also wiederum ein gleichzeitiges Anftreten mit dem verknoteten Ja (s. oben S. 18) an demselben Denkmal!





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach der Abbildung bei E. Jacobsthal, Mittelalterliche Backsteinbanten zu Nachtsebowan im Araxestala 1899, Abbild. 2 zu S. 10, Abblid. 7, S. 19 und danach Fr. Sarre, Denkmäler etc., Toxtband 1910, S. 10, müßte der Vatersnamo ثكثير, Knţaijir' nicht so, sondern تكشى Teksch (Tekisch) gelosen werden. Das wold schon verlotzto Schriftbild bei Sarre l. c., 1901, Tafel zn S. 4 zeigt كسر. Leider ist dort der rätselhafte Boiname des Verstorbenen durch Laub verdockt. Auch ist die Lesung Hartmanns: in ركن الدين in ركن الدين zu verbessorn. Diese Inschrift wurde, was Horrn Hartmann bei E. Jacobsthal entgangen ist, auch von Khanikoff, Mémoire etc., IA., 5° Sério, Tomo XX, 1862, S. 119 f. behandelt, wo der Namo کبير, Kebîr' gelesen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kbanikoff, l. c., S. 131, Nr. 12.

<sup>3</sup> Khanikoff, l. c., S. 115; E. Jacobsthal, l. c., Abbild. 5 zu S. 14, Abbild. S. 31, Schlußvignotte; Sarre, I. c., die Tafeln und Textbilder. Es ist geradezn haarsträubend, wie Strzygowski, Amidat, S. 374, diese persische Gumbez-Inschrift ungeachtet des auffallenden Zoitunterschiedes zum Vergleich mit den bekannten Ziegelornamenten hellenischer Kirchon horbeizerrt.

A.

Jahr 837 d. H. (= 1434 n. Chr.), Grahmal der Amme Timurs, Samarkand.

S. C.

 Jahrhundert d. H. (= 16. Jahrhundert n. Chr.) am Titelblatt eines Korâns.<sup>2</sup>

Und so weiter, auch an Knnstohjekten:

Was das Vorkommen dieses Differentialzeichens an unserer Grahstele betrifft, so steht es, wie bemerkt, ther dem > von und و von الوارع. Wie Herr Hartmann später, l. c. Sp. 425 f., an seiner Vorlage erkannt hat, befindet sich unter dem & noch ein nach rechts offener Halhkreis c; dieser ist gleichfalls ein Differentialzeichen, und zwar die Initialform . von der der linksseitige Anschlußstrich abgefallen ist; genau so wie an dem Differentialzeichen aunter dem حيي von بحيي, Zeilo 6 der Inschrift, das nach Verschleifung des oberen Ansatzes aus dem nrsprünglichen Differentialzeichen T entstanden ist:3 diese Vorgänge lassen sich in ihren graphischen Entwicklungsstadien auf das hestimmteste paläographisch verfolgen, so daß sich hei dem Entwicklungsgang folgendermaßen darstellt:  $\xi = \xi = \xi$ . Unter den mehr als ein Dutzend mir vorliegenden Differenzierungsarten des & sind diese die gewöhnkommt. Man sieht عِجٌ kommt. الله المجادة الم also, daß sich dieselbe graphische Erscheinung am & unsrer Grahstele mit der allgemeinen paläographischen Schriftregel formal und zeitlich vollkommen deckt und sehriftgesetzlich auf einem Steindenkmal aus dem Jahre 230 d. H. gar nicht gedacht werden kann!

Dasselhe gilt von dem Zeichen v über dem ب in قبر der 1. Zeile, das Herr Hartmann als einen Interlinearschmnek

<sup>1</sup> Sarre, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Supplementband zu den "Meisterwerken Muhammedanischer Knnst", München 1912, Nr. 856.

Denselben Entwicklnugsgang hat auch das Lesezeichen für aus gedurchgemacht. Dieses und die einfachen Differentialzeichen zund a sind bandschriftlich sehon um die Mitte des 3. Jahrhunderts d. H. nachweishar: an Papyrusschriftstücken, im Leidener Cod. 293 Warner. vom Jahre 252 d. H. usw.

bezeichnet und in ihm einen "Kelch mit Stempel (? Tropfen?)" erblickt — ein Ornament, sagt er, das ans dem Gesamtdokor, dessen Charakter die Pfinnze ist, zu verstehen ist (l. c. Sp. 117)! Auch diese Figur ist, wie oben bemerkt, ein ans der 3-Sigle entstandenes, bekanntes und sehr gebräuchliches Differential-

zeichen des , cinfaclı y oder y mit cingesetztem Punkt.

Aus der vorstehenden Darlegnng geht hervor, daß von dem 3. Jahrhundert d. H. als Entstehungszeit unsrer Grabinschrift keine Rede sein kann. Alle Indizien weisen auf das 6. oder den Anfang des 7. Jahrhunderts.

Man könnte nun freilich einwenden, daß trotz dieses schriftgeschiehtlichen Ergebnisses der Beweis gegen das turkestanische Problem nicht erbracht sei, weil ja der Kopist nach den ungefähr vierhundert Jahren bei Erneuerung der Grabinschrift wohl vielleicht deren Urtext in dem ihm geläufigen lapidaren Duktus seiner Zeit übertragen, dabei aber die ursprüngliche Ornnmentik beibehalten haben konnte.

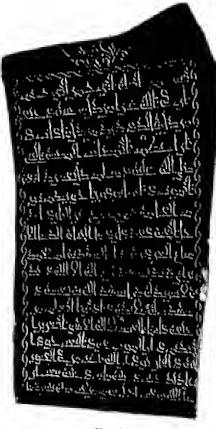

Fig. 4.

Dieser Einwand witre, falls ihn eine zithe Verirrung festhalten wollte, nichtig; denn der Beweis der Gleichzeitigkeit von Schrift und Ornamentik ist mit vollster Sieberheit zu erbringen. Ja, gerade die Ornamentik ist es, die sieh hier mitbeweisend zu den graphischen Indizien gesellt. Man betrachte nnr die Ornamentik unsrer Taschkender Stele von 230 d. H. und jene der Kairiner Grabsteine des 3. Jahrhunderts d. H. bei Strzygowski, oder anf einem hier abgebildeten sicheren Kairiner Grabstein vom selben Jahre 230 d. H. 1, s. die Abbildung, Fig. 4, um zn begreifen, daß, von der Schrift ganz nbgeschen, nicht die geringste ornamentale Ähnlichkeit herausgefunden werden kann. Vielmehr ist die Ornnmentik unsrer Taschkender Stele mit 230 d. H., die aber in das 6./7. Jahrhundert d. H. gehört, identisch mit der anderen oben erwähnten Taschkender Stele vom Jahre 608 d. H. (= 1210 n. Chr.).<sup>2</sup>

Am sinnsalligsten zeigt sich dies an den beiden Schluß-

formen und den Füllungsornamenten:

Grabstele 230 d. H. (= 6./7. Jnhrh. d. H.)

Grabstele 608 d. H. (= 1210 n. Chr.)

Füllningsornament daselbst, Zeile 2-3

Füllungsornnment daselbst, Zeile 5-6

Deu Wesenunterschied zwischen diesen und den ägyptischen Grabstelen-Ornamenten hat Strzygowski nieht erkannt, er besteht in folgendem:

1. Die Kniriner Grabsteine des 3. Jahrhunderts d. H. haben, wie er richtig angibt, einen Ornamentstreifen als Randeinfassung, der oben in der Mitte eine Art Krönung trägt, unten nber öfters offen ist, so daß der Rnhmen eher wie ein Gehänge wirkt (vgl. nnch die Fig. 4).

2. Die Taschkender Grnbsteine von 230 d. H. (richtig 6./7. Jahrbunderts d. H.) nnd 608 d. H. haben als Abschluß der linearen Umrahmnng hingegen oben und unten, wenn die Bezeichnung erlanbt ist, ein Incipit- nnd Explicit-Ornament, der vom Jahre 608 d. H. überdies zwei entsprechende interlineare Ornamente.

Diese Ornamentik hat, formell betrachtet, mit jener der Kairiner Grabsteine des 3. Jalubnnderts d. H. überhaupt nichts

P. Casanova, Notice sur les Stèles Arabes appartenant à la Mission du Caire, Pl. II, Nr. 5.

<sup>3</sup> M. Hartmann, l. c., Tafel zu Sp. 236.

zu tun; sie gebört vielmehr einem ganz speziellen jüngeren Ornamentenkreise an, der den Turkvölkern, wo immer sie seß-

haft geschichtlich auftraten, gemeinsam ist.

Vor allem ist hier das charakteristische einfache Herzgeflecht ausschlaggehend, das als loses arabeskes Element der dekorativen Knnst Ägyptens im 3. Jahrhundert d. H., wie nach den hisberigen Befunden angenommen werden kann, gänzlich fremd ist. Wenigstens kommt es weder auf den Grabstelen, noch in der Architektur und Bnchkunst dieser Zeit vor.

Wie an den beiden Taschkender Stelen, tritt demnach das Herzgesicht als lose Arabeske in der gegebenen Zeit auch sonst in Turkestan auf, z. B. an den Samarkander Knpferdrachmen des Chârizm-Schâh Mnhammed ibn Tekisch, 596—617 d. H. (= 1199—1220 n. Chr.): , wobei zu bemerken ist, daß sich dasselbe im Seldschuken-Gebieto auch ohne Seitengehänge overfindet (7. Jahrhundert d. H.). Gangbar waren zur selben Zeit anch die vier- und sechssachen Wiederholungen dieses einfachen Herzgesiechtes in Kreisverhindungen. Und gerade eine nnsrer Taschkender, Vorlage von 608 d. H. ganz entsprechende Formgehung in den von Turkvölkern beherrschten Gegenden durch die Jahro vom Endo des 6. bis in den Ansang des 8. Jahrhunderts d. H.

Es ist dabei zu beachten, daß das Seitengehänge des Herzgesiechtes in diesen Ornamentenkreisen mehr oder minder nach abwärts strebt, während sich die syrischen Formen der gleichen Epoche steil nach aufwärts richten, wie die nachfolgenden ajjübidischen Proben des 6. Jahrhunderts d. H. dartun:



Ich lasse unn einige seldschukische Incipit-, Explicit- und Füllungsornamente mit einfachem Herzgeflecht, wie sie mit leichten Variationen auch noch durch das ganze 7. Jahrhundert d. H. gehen, hier folgen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Insbesondere auf Münzen der Ortokiden, Mongolischer Großehane, Seldschuken und Hulaguiden.



Zum Beweis der Übereinstimmung des charakteristischen Wesens anch des Incipit-Ornaments unserer Taschkender Stele von 230 d. H. (richtig 6./7. Jahrhundert d. H.):



mit gleichzeitigen Incipit-, Explicit- und Füllungs-Ornamenten ohne Herzgeflecht aus der Seldschnken- und Ilchanidenzeit gebe ieh hier ein paar Proben:

Die aufgesetzte Iris der Tasehkender Stele verbindet oder verschmelzt sich hier, bei aller sonstigen Übereinstimmung, mit den arabesken Ausläufern.<sup>1</sup>

Uberblicken wir nunmehr alle die sicher datierten Herzgeslechtornamente im Vergleich zur Ornameatik der ägyptischen Grabstelen des 3. Jahrlunderts d. H., so müssea wir in ihnen klar sprechende Beweisstücke erkennen, die freilieh das gerade Gegenteil von dem kuadtun, was Strzygowski mit seinem turkestaaischen Problem zu ofsenbarea versucht hat.

Die oben erwähnte Krönung des Randgehänges nn seinen ägyptisch-arabischen Stelen kann gar nichts anderes sein, als



Fig. 5.

die arabeske Weiterbildung, eine Schmuckform des nralten, trapezoidisch geformten Schreibtafelgriffes, also das Gaaze anch eine tabula ansata (s. die Abbildung, Fig. 5) als bloße Schriftumrahmung durch ihren Grenzkoatur gedacht, wobei der Stein selbst eine neutrale Außenfläche bildet.<sup>2</sup>

Es ist unbegreislich, daß Strzygowski das nichtzngeben will (l. e. S. 332 f., 335). Ich darf mich nicht verleiteu lassen, in die Irrgänge seiner will-

kürliehen, alles durcheinander wersenden Beweissprünge einzutreten, und hoffe, nicht dazu gezwungen zu werden.

Genng dem, in unserem Falle kaan es sieh nicht nan die Erforsebung der archaistischen Ansätze zur tabula ansata, mögen sie hellenischer oder asiatischer Herkunft sein (Strzygowski, l. c. S. 333), haadeln, sondern bloß um die den Arabern Ägyptens zunächst gelegenen Vorbilder für die ornamentale Schristnmrahmung ihrer Grabsteiae. Was darüber hiuausgeht, ist überflüssiges Gerede. Der keineswegs kunstschöpferische Islam der Eroberungsepoche war, wie ich schon so oft botonte, durchaus rezeptiv, sowohl bei der Einrichtung des Staatswesens,

Es würde mich zu weit führen, hier auch noch anf den von Strzygowski p. 335 zwangsweise herbeigeschleppten Meilenstein 'Abd al-Meliks (65-86 d. H.), der gar nicht zur Sache gehört, einzugehen.

Ernst Herzfeld hat auch schon die tabula ansata ins Auge gefaßt. Diese ihre klassische Form hat sich auch noch im späteren Mittelalter in der typischen Schul-Schreibtafel des islamischen Orients (s. oben Fig. 5) orhalten. Vgl. die Makamen des Harfri, Cod. A. F. 9 der Hofbibliothek, vom Jahre 734 d. H. (= 1334 n. Chr.), fol. 70 v., Miniatur, eine Schule darstellend.

als anch in der Aufnabme von Kulturgütera lokaler Art: diese eignete er sich nn, wo er ihnen begegnete.

Wie Pnul Jacobsthal gezeigt hat,1 war es ,eino bekannte Gewohnheit kaiserzeitlicher Inschriften, einen Rahmen um die Schrift zu legen, mag dieser aun ia Form einer einfach profiliertea Leiste eine vollbeschriebeno Tafel wie ein Bild ciafassen, oder in Gestalt ciaer tabula ansata, ciner Kartusche . . . eng nmschließen und von einer neutralen Anßenfläche sondern. ... Demgegenüber fehlt den Griechen dieses Gefühl für eine bildmilßige Fassung der Schrift . . . ' Diese Motive haben in der

römischen Kaiserzeit ihre klassische Formulierung erhalten und siad von da zu allgemeinster Geltung gobracht worden.2

So auch in Ägypten. Hier hat die tabula ansata im Dienste des Totenkultus durch Popularisierung eine überrngende Bedeutung gewonnen. Gnnz allgomein bekannt sind ja die hülzernen Totentäfolchea in Schreibtafelform, die man den Mumien um den Hnls bängte (daher die Dnreblochung an



Fig. 6.

dem trapezförmigen Ausschnitt) und deren Schriftinhalt die Identität nnd sichere Ankunft der Verstorbenen an ihre Begräbnisstätten verbürgte 3 (s. die Abbildung, Fig. 6). Insbesendere war es das Volk der Toten ärmster Klasse, dem diese bölzernen Mumientäfelchen zngleich als billiger Ersatz für die Leichen-

<sup>2</sup> P. Jacobsthal, l. c., S. 454.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Knnstgeschichte der griechischen Inschriften, in XAPITEE Friedrich Leo zum sechzigsten Geburtstag dargebracht, Berlin 1911, S. 453.

<sup>3</sup> S. meine Bemerkungen darüber im "Führer durch die Ausstellung der Papyrus Erzherzog Rainer', 1894, S. 8 f., Nr. 89 und Tafel II, Nr. 1; K. Wessely in den Mitt. aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, V., S. 11-20, etc. - Die Schrift an obigem Mumientäfelchen ist zuerst eingeritzt, dann mit Tinte schwarz ausgeführt. Der Text lautet: ,(Die Mumie ist zu spedieren) nach Philadelphia. Mumie des Serapion, (Bestimmungsort des Transportes) Hafen Kerke.

steine dienen mußten: dementsprechend werden auch sie ausdrücklich als "Stelen" bezeichnet!1

Was Wunder also, wenn sich gerade diese tief in das Volkstum eingelebte Stelenform dureb mehr oder minder dekorativ verkünstelte Übertragung auf die Leichensteine traditionell auch in die arabische Zeit fortpflanzte, also gerade da wieder in Erscheinung trat, wo sie durch den uralten Gebrauch geheiligt war. Wer könnte noch zweifeln, daß dem so ist, wenn auf diesen arabischen Denkmälern die sehmnekhafte Ansa-Form



Jahr 217 d. H. (= 822 n. Chr.), Strzygowski, l. c., S. 311, Abbildung. 5,



o. J. (9. Jahrhundert n. Chr.), Strzygowski, I. e., S. 315, Abbildung 15 nsw.

geradezn mit dem sehmneklosen trapezoiden Sehreibtafelgriff (ansa) abwechselt,

Strzygowski, I. c., S. 332, Abbild. 35.

Was in Strzygowskis Arbeit sonst noch zur Unterstützung seines Problems auf dem Gebiete inschriftlicher und ornamen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Inschrift auf einem hölzernen Mumientäfelchen bei R. Hall: Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 1905, S. 48, Nr. 1. στήλη 'Αρσενίου Πανοπολίτου ,Stele des Arsenios aus Pauopolis'. (Diesen Nachweis verdanke ich Herrn Prof. Dr. Bick.)

taler Fragen geleistet wurde, ist so konfus und von sachlicher Unkenntnis erfüllt, daß ein Beispiel für alle gentigt: es ist die eingangs erwähnte Behauptung der Wanderung der mit dem geblumten Taschkender Schriftduktus in Zusammenhang gebrachten "Kufischen Palmette" (sie!) der Kairiner Grabsteine von Osten nach Ägypten: es ist derselbe Unsinn, wie die Annahme der Vorbildlichkeit dieser turkestanischen Zierschrift des 6./7. Jahrhunderts d. H. für die Kairiner Grabstelen des 3. Jahrhunderts d. H.!

Was ist somit bewiesen? Gar nichts, allenfalls daß das erschaute Problem ein Phantom ist.



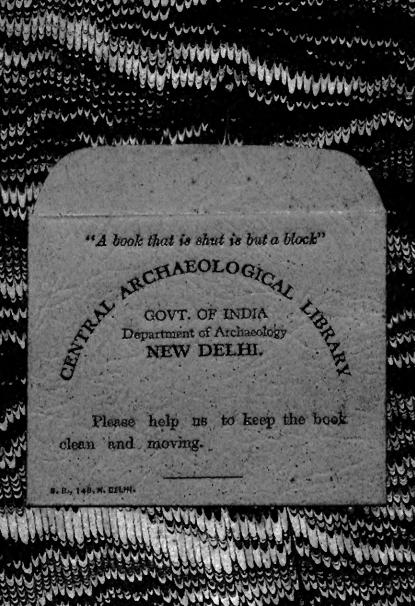